

Gc 929.73 Ar25 v.18 1917-18 1780925

REYNOLDS HISTORICAL GENEALOGY COLLECTION

1

Go





# Archiv

# für Stamm= und Wappenkunde

# Monatsschrift

zur Festlegung von Familiengeschichten und Familienwappen, zum Austausch für Familiengeschichtssorscher, Wappen-, Exlibris-, Siegel- und Münzsammler, sowie für heraldisch-genealogische Vereine.

Redigiert vor

W. Bogt und Lorenz M. Rhende.

18. Jahrgang 1917—1918.



Bertag von Gebr. Bogt Papiermühle S (A. 1918.





# 1780925

Alle Rechte vorbehalten. Nachdrudi aus dieser Zeitschrift nur mit besonderer Genehmigung gestattet.



# Mamens-Derzeichnis

311111

# Archiv für Stamm= und Wappenfunde.

18. Jahraang 1917-1918.

Die Jahlen bezeichnen die Feiten. Die feine Ummme teders oberhalb der Seitemablen gelte un, wie ort bei fein. Name uch auf einer Seite wiederholt. St. ... Stammt gel.

21.

Maron 111 9lbel 138 Abrahams 67 Ablesmiller 70 21thbeth, v. 65 21Dami 57 -Abamoli 96 Manns 69 Moching 168 Mibertshofer 71 Mdenbrugk, v., gen. Belbrücken 22 Alleff 80 Mageft, v. 46 2llpen 55 Aleleben, v. 149 Althann, Grafin p. 5 Altheim, v. 33 Amberg 69 Ambsberg 110 Muelungen 77 Minorth 65 Unbrene 57 Undrefen 87 Monel 144 Urends 120 Mrens 100 Merefinger 71 Armin, p. 162 Altmost 69 Urnoldi 73 Urns 120 Artopäus 33 Artten 164 Alfchenbrock, p. 79 2licherfeld 98, 120 21fd/hoff, v. 83 21smus 33, 70 Uffeln, v. 39 Muerbach 111 Muersmald 59 Apenarius 33 21rer 120

93

23abft 33

Bachruch v. Riralphut 48 Bad v. Begaver 46, 47 Baddhaus 12 Bacdimans 73 Batbach, Irhr, u. 66 25all, De 7.3 Balmann 56 Balthafar 83 Bolter 13 Bamberg 13 Bandel, p. 66 Bangeman 68 Barangavar, v. 46 Barbens, pan 162 Barbeleben, p. 149 Barecke 81 Baermann 111 Barth 33, 142 Baruch v. Felfovann 47 Baffe, (v.) 110 Baffemit 59 Baftian 98, 120 Bauer 19, 33, 70 Baumann 1642 Baumbach 77 Baumgarten 111 Baner, p. Gii Bed) 69 Becherer 33 Bediler 107 31. Bedier 18, 34, 87, 164 Bedterath, v. 99 Beemer 68 Beer, v. 26 Beerninck 68 25chm 58 Behrens 34, 69 Bellen 55 Bellichkapen 163

Bellinchoven, v. 163 Below, v. 149 Bendel .107 Gt. Benedendorf u. Dindenburg, v. 77 Benger 138 Bennigfen, v. 34 Bercfin, v. 46 Berchem, Frhr. v. 109 Berg 111 Berg, vom 10, 31, 95, 110, 155 Berg, ten 16-1 Berge, ten 72 Bergen, p. 10 Berger 107 Gt. Bergmann 45, 94, 96, 99, 120, 154, 166 . Bernner 34 Berkhofer 71 Berlepid) 77 Berlich 34 Been 34 Bernhard 34, 122 Beroldingen, p. 66 Bertling 120 Bertram 34, 120 Bahs 69 Bet v. 65 Brunben, v. 92 South 16 Bentler 34

Bellichaven, van 163

Beger 34 Bener, De 72 Benerdorff 69 Bianchi 150 Bickard 111 Biedenfeld 77 Biebenfeld, p. 147 Bierling 70, 71 Biewald 127 Bilt, pan ber 146 Birhalm 67 Birkel 30 Birnhaumer 66 Biro v. Hamer 46 Bifchin n. Deves 47 Biicheffshaufen 77 Dismard, v. 82, 83, 198 Blandten 72 Blankenfels, p. 58 Blankenice, p. 74 Blänkner 12 Blufer 107 Et. Bledien 164 Blumia 58

Bobe 12"



Bobelidmingh, p. 78 Bodenhaufen 77 Bobenheimer 111 Bodmann, Frhr. p. 66 23öhle 34 Böing 31 Bolfdming, Frhr. v. 109 Bonenkamp 97, 120 Borth, v. 148, 1624 Bordard 149 Borg, v. d. 98, 120 Borgeaud 95 Borgers 68 Boride 164 Borme 120 Börner 34 Bornig 13 Borfig 16 Boft 69, 92, 107 Boje, v. 34 23pffe 99 Boffen 120 Bohner 18 Both, veriv., acb, Fafold 20 Bottenborp 68 Bouché, de 94 Bourscheid, Frhr. v. 93 Bourtscheid, v. 151 Bonneburgk 77 Brabeck, v. 80 Brack 164 Brackenhoffer, p. 67 Bracker 99, 120 Brademann 11 Brahe, Graf v. 95, 109 Brand 68 Brand, v. 34 Brandan 149 Brandenbura 120 Brandenburger, v. 67 Brandenftein, v. 34 Brandis 145 Brandt, v. 59 Braich 78 Braun 34, 49, 502, 51, 81, 164 Branning Dktavio 15, 30, 44, 59, 95, 110, 156 Brecht 23 Bredan 82 Bremer 137 Bresler 82 Bretau, p. 34 Brette, v. 34 Brettin 34 Brettin, v. 60 Breuer 12 Breuers 163, 164 Breuger 164 Brindmann 120 Brink 55 Brodthaus 37, 38 Brockhoff 120 Broedthoff 97 Brodungun 53 Bröndter 100 Brondchorft u. Bathenburg, p. 151 Brönhers 120 3röfel, v. 149 rudberg, v. 71 ruckner, v. 92 rügeman 120 cüagemann 22

Brüggmann 11 Bruides 80 Bruiten 120 Briining 101, 120 Brunnemann 13 Brunner 34, 52 Bubenhofen, v. 67 23uthe 132 Buchparten, p. 76 Bücker 37 Budberg 164 Buble 34 Buller, 2luf bem 54 Bungart 98 Bungarts 120 Bunkman 69 Buno 164 Buol, v. 66 Bürger 20 Burgholser 70 Bürick, v. 150 Burkersroba, v. 34 Burkhardt 140 Burich, v. (Burft) 66 Buid 33, 34 Buciding 73 Buidmann 103 Busmann 103, 120 Buttler 77 Buttmenn 16 Bnern, v. 162

Cabn 111 Calvin 34 Camp 93, 111 Canftein 77 Cantian 16 Capriora, v. 45 Cart 164 Cascorfei 87 Caspers 55 Caftelmauer, v. 67 Celins 164 Chales De Beaulieu 82, 834 Chemnit 34, 164 Chorinsky, Graf p. 6 Chriftiani 34 Christmann 164 Claffes 138 Claubirg 54 Claus 167, 168 Clavel, v. 107 Clavell 107 St. Clements 69 Cleusner 34, 50 Cobbault 14 Coch 67 Cohn 111 Courad 818, 826, 834 Conrat 164 Coppen 162 Cordefins 70 Cornberg 77 Cornelli 70 Courth 143 Courths 130 Coven, v. 149 Crache 34 Craitsheim, v. 167 Cranfer 34 Crenniger 34 Cromper 68 Crone 31

| Cronenborgh, pan 162 Crocie 68 Crucemon 148 Cruffins 34 Cruftarius 85 Curas 34 Cunlenberg, p. 163

Dachenhaufen, Frhr. v. 29, 59 Dafridt 67 Dahlberg, Reichsfehr, v. 15 Dahlen, v. 102, 120 Dahlmann 120 Dahn 164 Dolmick 77 Damar 165 Damer 165 Damir 165 Damm 95 Dammann 111 Daniels 72 Dannenberg, v. 148 Danwith, v. 137 Dattfdjenk 19 Daubenineck 53 Dapid 34 Davidis 120 Deber, v., Edler v. Blain 107 Dedier 70 Dehn, v. 25, 38 Delbriick, p. 16 Defius 110 Denhardt 34 Denk 70 Dermers 78 Deutgen 165 Deutsch v. Remenes 47 Demaid 165 Dewall, v. 82 Derheimer 165 Diamant 110 Dictes 165 Dickhof 163 Dickhouff 163 Dickhoven, op der 1632 Dickmann 53 Diehl 15, 30, 44, 59, 95, 110, 156 Diehler 68 . Diemar 69 Dierich 141 Dieft, p. 92 Diethart 110 Dietrich 16 Diets 68 Diet 34, 82 Dienet 164 Dingebauer 80 Dingen, v. 78 Diregton 45 Dittert 138 Dödters 69 Doczy 45 Doczn, v. 46 Docher 70 Dohna, v. 34 Domer, uf der 137 Domonn be Caden 46 Doms 137 Donnersberger, v. 67 Döring 34

Dornsperg, p. 72 Dornsperger, p. 66 Dubion 112 Dugloich, o. 44 During 102, 120 Durrheimb, v. 67 Duridmigk 34, 51 Dufailtant 32 Duurkoop 69

Cheieben, p. 34 Echbegg, p. 67 Editedt, p. 34 Caells 16 Caeferoth v. Eprambera 67 Cagen v. Riidach 67 Eggensperger 44 Egidn 165 Canedn n. Coned 47 Chrlenholts 14 Cidhern 165 Cifenitabter v. Bugias 46 Cijentraut 34 Gick p. Malomisea 47 Clias 68 Elkifch 112 Ciperfeldt, v. 100, 120 Elverich, v. 72 Emmid, v. 59 Emfter, v. den 37 Engel 34, 50, 69, 165 Engelbregt 68 Engels 922 Engler 20 Ernft 69, 135 Cichenbach, Bolfram v. 28 Cichmege 77



Samels 37 Scaliger 44 Schachten 77 Schabe 50, 51 Schadow 16 Schüfer 166 Schäffler 70 Schall 501 Scharbufen, p., 80 Schartom, v. 149 Schatt 138 Schedel 128 Schiedinghen, p. 79 Scheele 166 Schelin v. Wafferftels 67 Edielleken 56 Schenk 50, 69 Schenk gu Schweinsberg 77 Schenk v. Tautenburg 50 Schenke 69 Schertweg 67 Schenten 54 Schen v. Roromka 45 Schieber 107 Gt. Schiff 112 Ediffer 121 Schiller, v. 59 Schilling 57, 68 Schiller 50, 52 Schinkel 16 Schimbein 67 Schirmer 50 Schladebach 51 Schlame 143 Schlechtendahl 10 Schlegel 51 Schlender 110 Schlenther 81, 828, 836 Schlichting v. Schlichtingsjelb, v. 67 Schlickum 11 Schlieben-Gerbauen, p. 30 Schlit, Grafen u. Serten D., gen, p. Gort 15 Schluiters 72 Schmalegg v. Winterftetten, p. 67 Schmant 93 Schmeiters 51, 150 Edmeling 79 Schmidt 117, 13, 17, 83, 166 Schmidt Berlin 109 Schmidt Gifen 99 Schmied 51 Schmiedicke 60 Schmitt 29, 99 Schmitten, ter 72 Schmitts 121 Conneiber 52, 112 Schneider-Weißenfels 51 Schnettler Tremeffen 109 Schnore v. Carolsfeldt 141 Schober 51 Schodi, p. 94 Odjody, v. 14 Odjokeman 168 Odjofer 70 Odjoll 13, 56 Ochonberg, v. 61 Schoenberg, p. 59 Schoenebeck, v. 158 Schönfeld, Graf v. 9 Schönhals 51, 52 Schönian 83

Schoppenhoumer 68 Schofberger, p. 46 Edjotten 67 Schrenk v. Rotting 59 Schreiber 112, 166 Schribbe 15 Ediroffenberg, v. 67 Ediroers 150 Schröter 81 Schrötter 61, 64 Schrötter 82 Schrender 67, 68, 69 Schubert 67 Chuffenhauer 140 Edmanianu tes Edudanan 168 Schnedeman 168 Schuliner 1682 Schulenberg, p. d. 74 Schullers 10 Schulte 102, 121 Schulte-Mitten 80 Schultetus 149 Chultheif: p. Sinberingen, p. Schulte 168 Schulge-Maumburg 51 Chulhe-Planen 145 Chulhe-G. 157 Schumann, v. 92 Schurt, p. 66 Schuster 112 Shuti 70 Schürich 66 Schüthbar 77 Schunt De Walhorn 14 Schwanbach 67 Schwanbach, n. 67 Schwander 138 Schwartfenburg 68 Schwarte 69 Schwartskopff 16 Schwarz 82 Schwärzler, St. Unold Schmarzenberger 67 Schmefelkus 166 Edmeibt 60 Schweitzell 77 Schwin 60 Edmindt 60 Edminkreifit 71 Grölen 51 Sculten 160 Gedlmagr, p. 76 Geefeld, v. 71 Geeholger 70 Geelmann 112 Geefe 51 Geber 166 Geibel 19, 21, 51 Geißer, v. 91 Gelbig, p. 51 Celue 1, 60 Genge 166 Cenger, p. 66 Gerrader, p. 130 Geffenberg 121 Geverin 69 Gendel 51 Genfarth 12 Cenffert 51 Ceniler 69

Segwalt 70 Gibald 68 Giber 51 Gieben 54 Giebmadier 129 Sieger 121 Sikkingen, Graf v. 7 Ginger 46, 112 Eirnach 67 Sittert 138 Skukman 168 Shien 93 Smit 68, 70 Smiterlow 75 Emith 68, 69 Smot 93 Socia 86, 88, 129 Sohmann 51 Solemodjer, v. 32 Somercamp 67 Sommerfeld, v. 44 Sonderburg 67 Sonne 135 Sonntag 81 Sorge 51 Goesmann 112 Specification 112 Spaceth 168 Speck, v. 94 Speckt 69 Spener 121 Spener 68 Sperber 51 Spiegel 51, 112 Splegelberg 83 Spiegelbergh 67 Spielberg 84 Spier 112 Spiefedte 13 Spieß 77 Spiegen 154 Spiegen, v. 39 Spit 69
Spittel 112
Spiger 71, 166
Sprengel 168
Staalboom 67 Stabler 71 Staffel 51 Stanber 51 Stanpendahl 78 Starke 51 Stars 14 Staudte 51 Ctape 68 Ctavenom 166 Stebenhaber v. Boos, Reichan u. Beternan 66 Steffen 83 Stein 51, 77 Stein, p. 15 Steinbach 51 Steinbach, p. 66 Steinberg 112 Steinen, v. 38 Steinhoff 121 Steinkopff 132 Steltmans 73 Stellman. Stemmeli 72 Stemmerich 121 Stempel 11 Stempel 160

Etern 68, 112

Sternberg, Graf 21 Stilliried, Graf v. 41 Stillhoff 121 Stoddbaufen (r.) 98
Stoddbaufen (r.) 98
Stoddbaufen 121
Stopp 141
Stoff, v. (\*7
Etrade 16
Strauts, v. 29
Eträter 31 Streibtling 51 Streibtling 51 Streubel 166 Stromer 121 Struck 112 Struck 112 Struck 112 Ctruk, v. 39 Stübner 11 Stuhl 1, 71 Stünnings 72 Sturmfeber 50 Stuff 166 Stuff, v. 67 Stuffner 107 St. Epederus 148 Sub 163 Sydow, v. 78 Szedienn, v. 47 Szitanni, v. 46 Œ. Jacke 121

Tainm 95 Tanne De 70 Tanbenheim p. 51 Termely 138 Thalman 70 Thamm 95



Thuring 57 Tibianus 67 Tielift 83 Tienen v. 56 Tiek 70 Timaus 51 Timmermann 69 Titius 51 Tobel 3mm 67 Tobler Mener 129 Jomberg 92 Töpfer 51 Töpier p. 60 Torbus 166 Tork 79 Tornemann 133 Träger 89 Trapp 72 Trappen 166 Trantmann 123 Tranttendorji 123 Trenmenfer 69 Triptis of Eroger 122 Trotha n. 51 Trott zu Golg 77 Truchfeß v. Dolmftein 121 Tichammer v. 82 Tiderning 57 Tidmon v. 67 Tidjunke 51 Tuchmann 51 Tükörn p. 16 Tünkel 51 Türinger v. 66 Tutichek p. 94 Tutle 121 Tubis 136 Taichepe 11

#### 11

Hebeladter p. 67 Hhlmann 122 Ullefen De 118 Illimann v. 46 Ullimen v. 148 Um v. Frhr. 66 Hirida 51, 166 Unger 107 Gt. Unold v. tor Unverfähr 43, 58 Upurich v. d. 68 Upwich v. d. 73 Urff v. 77 Hiermick 57 Ilth 82 Utterodt v. 51 Uniterited 69

#### 29.

Bajba v. Najmok 17 Searnhoff tol. 121 Secteu v. Tennes 17 Secteu v. Tennes 17 Sebudi 68 Secondi 68 Sectoria v. 22 Selmann 31, 79 Sent 51 Semis 51 Verbis 67 Jernis 67 Jernis 67 Berichner 77 Betthadte 38 Biebehantt 60 Biemen 133 Bielhaber 36, 167 Bilmar 129 Birmond n. 92 Bittinghove gen. Rort Binier p. 66 Bogel 11, 67 Bonis 68 Boot 72 Boiot 51 Bolkhardt 19 Bolkman 67 Bollroth 12 Bouth 163 Boorit p. 55 Boerman 102, 121 Boriterman v. d. Onen 73 Borit ter 37 Boffins 82, 83, 81 Boet 53 Brylemann 78 213.

2Bächter 21 Wadte 19, 51, 52 Wacker 31 Wagemann 107 Gt. Wagner 111 2Bogner 68, 70, 71, 72 2Bohrmann 17 Bahrmund 119 Waibel v. 67 2Baik v. Giden 77 Buldenfels v. Frhr. 122 Waelder 112 Waldhaus 102 2Balbhani(en) 121 Wallach 112 Ballercia p. 67 Walter 82 Walther 13 Walthers 18 Manaenheim 59 2Baidmuth 49 Waterfohr 97 Wateriner 121 Weber 107 G1. Wech v. Schroffen 66 Werns v. 1 2Beddigen 166 2Bederde v. 149 Weeber 69 Weersbenden 151 Weefeman 69 Week de 44 Begenger 68 Wegman 121 Begmarth 70 Wehr 82 Weiberg 112 2Beibenmüller 122

Meidmann 161 Weiland 37 Weiler 59 Weiler v. 67 Weimar v. Pring 156 Weinhart 70 Weinmann 69 Beinrich 166 Beilmann 51 Weißmann verm. geb. Rramer 20 Beisz v. Cjepel 48 Weider 107 31. Wernherus 70 Berth unn ber 68 Mertheim 112 Wefendondt 92 2Beiener 141 Weifel 29, 121 Weiferlin 71 Westen v. d. 150 Weithufen v. 78 2Bevelidioven 163 Bevelinghoven 163 Bever v. Kleve 164 9Bener 102 2Bennert 141 Micharaf 82 Bidiche p. 79 2Bidenburg p. 22 Widderich 68 Widemann 52 Wiediel 166 Wiediel 144 Biegerman 70 Wieland 11 Wiemann 163 2Bild 11, 166 Bilbner 22 2Bilm p. 24

Wimmer 166

Binenberg 55

Winkeler 68

Bolfner v. Ujkeft 15 Bollenichtager 51 Warts 82 Bol v. (Winter) 66 3. Saunen of Sauner ber Sauler ber Et.



Seffen-Darmftadt, Landgraf p. 49, 52 Steffen, Landaraf p. 77 Sendien 133 Sendorf v. 65 Strufts 162 Sendan 83 Stenden gen. Runich, v. b. 136 Sener, v. 83 Stenn 35 Denmann 165 Senne 129 Stenje 166, 167 Stenfe, Riller n. 166, 167 Sibbesacher, v. 148 Silbehrand 82 Silbebrandt 58, 153 Siller 140 Stillagert 70 Sindel 141 Strich 112 Dirk 112 Sikia 16 Soddhaum 81 Sporber 112 Sodiftabten, Freifrau v. 144 Soi p. Spinegg 35 Soekelom 54 Soefd, v. 5, 21 50f, 3m 67 Sofelich 10 Spofer 20 Soferung 26 Doffmann 35, 37, 92 Soffmann Delft 67 Soffmann v. Fallersleben

Soffmann - Reichenbadi 123 Soffmann Tübingen 133 Sofimann-Billichan 57 Spofmaier 147 Solicajels, p. 67 Sohenftein 11 Solber 165 Solderberg 73, 1637, 1648 Soldt 71 Sollach, Graf v. 35 Solläuber 112 Sollftein 57 Solt, v. 72 Solt, van 136 Solthaufen 102, 121 Spola 81, 828 Sonburg, v. 66 Sonnedten 163 Soningen, v., gen. Suone 29, 35

Sörbe, v. 79
Sörman 70
Sörmann 71
Sörnberg, v. 102
Sporthlein, p. 66
Sporthlein, p. 66
Sporthlein, p. 65
Sporth, v. b. 151
Sport, v. b. 151
Sp

Spoorn 135

Sopffer 91

Spoppe 33

Synhich 165 Sindiarde, v. 79 Sufeland 16 Smaoldus 149 Sillder 85 Stillhuid 137 Düls 92, 1632 Stils, v. 137, 151 Milfemit 102, 121 Spiilsman 102, 121 Soundelshaufen 77 Sunger 112 Stilbeden 155 Duperti, v. 65 Dupfauf 197 Gt. Stillsden 932 Soutten 152 Stittner 165 Siivos p. Bolfa 47 Sympshens 93 Sunfier 102

Sbach 165 Ihl 70 Ihn 161 Imhoff 121, 123 Ingersleben, v. 83 Israel 112

3. Bacob 122 Jacobi-Möft, Grhr. v. 6 Bacobs 54 Jacobsberg 112 Jahn 18, 36 Jöhnig 122 3ahr 82, 81 Jaenedie 165 Coulus 112 3etht 129 Belliffen 161 Jenifi 36 Bett 69 Jenenar, v. 81 Johann 165 John 822, 83, 151 3öriffen 167, 168 Jüchen, v. 163 \*

400

Stabe 60 Moemerer 165 Statemmel 117 Stable 35 Stähler 112 Maifer 36, 112 Staffer 112 Stalbskopf 122 Ralen, p. 118 Kanunan 121 Stamann 98 Sigmieth 13 Stamp 112 Mamp, te 56 Standler 20 Stanne 11

3una 165

Stant 20 Storrer 67 Raumert, 51, 70, 150 Scillols 12 Siekule v. Strabonitt 42 Scennin 11, 36 Sert 71 Meifenring p. 66 Stettenadier, p. 67 Sthannach, p. 83 Rinslin, Graf 6 Rirchhoff 11 Stirdmer 60 Stittler 71 Kleemann 88 Stlein 7, 69 Meift, p. 83 Mensuer 36 Silepe, p. 164 Klinger 165 Alikina 83 Moje 18, 36, 49 Mot, p. 25 Stoth 36, 49 Silufen, p. b. 36 Rueifi 36 Scheufel, p. 94 Smonii 36 Unbring gen, Quiedber 67 Mody 36, 83, 812 Mode 37, 121 Stohners, p. 15 Stolb, p. 107 Kolde, van der 97, 121 Kolde, v. 15, 41, 77, 151

Virginia 10%, 121 Tours D. Month San Pour D. Kompan Roung D. Mr. of the S. Konig D. A. United St. Monig D. A. United Indian p. St. Monigs 33, 150 Korner 20, 110 Scorner 57, 150, 161 Rötteritich, p. 36 Stopal 18 Strache, p. 36 serga 123 Stramer 18, 69 Strane, p. 154 Straul, p. 81 Nation 819 No. 83 Nation p. 8 1, 82 8 85 1, 818



Fohrendorf 35 Talkenbann, p. 15 Jaraue, La 68 Felnaisle v. Lurenberg, v. 67 Jeift 112 Feldenhauer 35 Felderhoff 100, 120 Telbhoff 100) Jelat 14 Jelly 147 Jelo, v. 67 Tellth 165 Felfenthal 112 Jeren 136 Fervers 92 Tenba 19 Tene 69 Fichte 16 Ficitl, p. 9 Fiedler 11, 35, 57, 122 Tieker 109, 113, 131 Fielig 81, 83 Findeifen 141 Tiider 35, 72 Tiicher Gffen 120 Wilder p. Jarkafbaga 46 Rifdier Schletten 141 Tifcher, v. 74 Tifat 45 Tlabb 165 Flache, p., Chle ti6 Flamm 19 Fledt 35 Bleifcher 165 Stemle 35 Flider 165 Floeth 92 Milritebt 121 Jorell, v. 92 Förnthiel 35 Förstemann 129 Forfter 19, 35, 44, 140 Fournier 81, 82, 839 Francte 120 Framien 112 Franckenberg 112 Frank 82 Frünket 35 Frankenfeldt 69 Frankfurt a. M. 120 Frauendorf 35, 52 Freitag v. Löringhofen 38 Frentel 11 Freund 165 Fregberg, v. 71 Grenburg, v. 65 Fregenthal, p. 67 Fridt 68 Friedrich 131 Frigich 83 Fritighe 35, 82 Frühichüg 71 Fridag, v. (Freitag) 29, 38 Fundie 120 Sunke 150 Gürft v. Maroth 47 Fürften 123 Fürftenhaupt 35

**%**.

Gabike 83 Gaetike 138 Gaetiken 137 Galard 96 (Salha 11 Gammerfdinang, v. 65 (Samper 16, 11 Gangelt, p. 31 Ganger 68 (Sangert 12 (Särtner, p. 150 (Saft 122 (Sauen 59 Gebauer 20 Gebfattel, Grhr. v. 91 Wech 99, 129 Weebeck 72 Geiger 71 Seifel 112 Beift p. Bilbeag 66 Gelbern, p. 151 Gelbolf 148 (Sentifch 35, 52 Gerlich 83 Gerrin 92 Geritenberger 35 Geritmann 11, 59, 60, 156 Geuswein 70 (Seper 35, 165 Sheldeke 118 (Sientel 35 (Sick 165 Gimmn 67 Glafen 59, 156 Glauburg, p. 147 Gleißenthal, v. 35 (Slocus 121 (Bloris 67 (Sfind: 35) Onahe 83 (Sachels 57 Godichalle 133 Goldberger D. Buda 46, 47 Gölbner 12 Goldidmidt 112 (Salbftein 35 (Sole 11 Golt, Frhr. v. d. 82 (6)0[3 11 (Soor, p. 72 Govins 83 Göring 19 Gofferftedt, v. 35 Gotter 165 Gottfelb 112 Gottidialb 141 Gottichalk 112 (Sön 122 (Sock 165 Graaf, op dem 55 Grabe 121 Grabner 121 (Grähner 140 Grabowska, p. 81 Graenbel 72 Graes, for 79 Graffe 35 Graffée 68 (Srouthow 13) Graufie 26 Greiff, De 92 Greiter 107 Gt. Gremlich 67 Grennvich 165 (Grenel 39 Grenen 92 Griefe 35 Ørimm 107

(Arob 165

(Srobe 35 Groedel, o. 46 Grolmann (p.) 83, 131 Grolp 812 Gromann 165 Gronemann 82, 83 Grofde 35 Grosman 107 St. Orofic 39 Großke, p. 35 Gross v. Gattai 47 Grünbaum 112 (Srümberg 112 Grundicheid 163 (Srundt 137 (Gruneboich 69 Grünenberg 28, 58, 76, 143 Grünenthal, v. 35 Grünpiel 26 Grufdmit 122 Grütter 165 Sufdiniche 67 Gummersbach 151 (Summi (Gummid) 100, 121 (Summich 100) Gunther 69 Günther 35, 65 Bünther, p. 76 Sunger, p. 67 (Suran 112 Sutenfolm 107 Guttenten 112 Guttmann v. Gelie 46 Gustoff 69, 70 Qunot 69 (Spmnich 100

Spang 107 St. Saan 167, 168 Daas 81 Daas, v. 66 Sacher 812 Sacs, v. 151 Safftmann 165 \* Säfliger v. Beromunfter 30 Sageborn 145 Magen 139 Sagenheimer 71 Sagenweiter 67 Soahn 112 Sahn (Saan) p. 65 Sähnel 140 Sahnel, Ritter v. Cronen-thall 140 Saidenbucher 72 Sailfinger v. Freienthal 66 Saken, v. 16, 30, 79, 130, 154, 167 Stallberg, v. 5, 21 Saltaigen, Bergog v. 108 Sambold 35 Sambruck 35 Samilton 35 Syammer 35, 165 Sammerftein, p. 151 Sanan, Fürft v. 77 Sanck 165 Somewinkel 135 Sanners 93 Sänfigen 19 Stanffen 68 Stantiel 97 Stappadt 82

Sarkanni, Irhr. v. 15 Sparing sum Enrediel 139' Sonnien, p. 151 Spasai, p. 46 Stebenitreit 15, 30, 44, 110, Steckmann 79 Speerbegen 165 Sheibeaers 67 Speidipolif 77 Speinrich 165 Speing 165 Speing 163 Speinge 877, 129 Heinze 31, 38, 78, 109 Heljenjtein, v. 56 shell 68 Szelinkampii 68 Stemberg, v. 22 Sendrir 68 Stennigke 35 Stennin, De 10 Senning 81, 83 Syenning, p. 82 Spermann 20 Svertes v. Spertenftein 67 Dertling, Graf p. 131 Spergog, p. 46



Kürfdiner 36 Kurtius 82 Kumidienbadi, v. 60

Lachemair von und zu Chren heimb und Mablein 15. Lachemar pon und gu Chren. heimb und Mablein 11 Lugarbe 111 Labn. v. 101 Luhn, von 121 Poinberts 72 Lämblin v. Thalbeim 67 Lamers 37 Lanego, v. 16 Landfried 165 Landfee, v. 67 Lana 121, 123 Lange 19, 121, 165 Langenberg 67 Panaen 135 Langsborff 110 Langitabt 112 Lauitrop 39 Lapke 39 Laubenftein 165 Laufer 112 Lauterbach 19 Panal 160 Lechler 69 Lechner 70 Lebebur, Frhr. v. 129 Lecrobt, v. 152 Leifmann 112 Lehmana 11, 139 Lehrender 68 Peib 112 Leinziger 69 Leifter 49 Lekebufch 155 Lempenbach, v. 67 Lempp, v. 67 Lengenfelber 70 Lenken Berres 137 Pens 118 Leffe 818 Lendhienring, v. 67 Leufdmer 19 Leng v. Lengenfeld, Grhr. 66 Levan to Louis, Dergog v. 86 Leon 112 Lenen, n. d. 51, 56 Lenhamers 68 Lichnowsky, v. 5 Lichnowsky, Fürft v. 22 2ibl 72 Liebe 49 Liebeherr, v. 69 Liebenftein 77 Liebenftein, v. 70 Liebherr 107 Gt. Liebing 31, 95 Liebner 165 Liedler 68 Liefegang 15, 131 Limburg, v. 79 Linck 69 Lineger v. Blenegfalva 47 Lindemann 49 Lindner 36, 49, 51, 70

Lindt 93 Linnida, v. 56 Lippach 19 Lippe, p. d. 39 Pipemann 112 Lift. p. 76 Lifflin 71 Pache 49 Codiom, p. 162 Lobenftein, p. 41 Lohman 100, 121 Poen, p. 151 Porens 49, 74 Lorens Mener 77 Poers 54, 150 Lorg Corsinaren, Bergog u. 311 Loff, p. 49 Loffom, p. 162 Lohniger, v. 165 Loth 19, 197 €1. T. Latidin 72 Lowenberg 112 Lowenstein 77, 112 Limin 110 Liibeck, p. 75 Ludekemann 79 Pübl 72 Lukas v. Gjeged 47 Pumm. p. 55 Lungelmager 71

Lunke 79

Phone 148

Unfink 68

Lurmegebe 68

Parfening 68

Luther 68, 109

Lüttichau, v. 49

Lützelberger 165

Lunon, p. 70

Martman 152

Martin 164

Lubenrobt 22 Linne, v. 79 Maaken 16 Macco 14, 31, 55, 60, 167 Mackenfen, v. 144 Madaraffo: Beck, v. 45 Mader v. Madersburg 66 Magnus 112 Mahn 165 Malsburg, v. d. 77 Mandy v. Kantorjanofi 47 Manojeld, Graf 35, 19, 52 Marci 68 Mark, Graf v. d. 79 Marke 112 Marker (v.) 81, 825, 832, 84 Märker, n 81 Maerker 51 Marker 112 Marlandt, pan 162 Mortell 91

Marr 112 Maridiall v. Gofferftebt 19 Maifenk 69 Matthes 11 Mat, p. 16 Moner 19 Manrich 161 Maner 19, 123 Mechow, v. 118 Meder 107 Gt. Meerheimb, p. 165 Michr 92 Micifel 19 Meifenburg 121 Mekhenloher 72 Meljer 99, 121 Melher 139 Melger 121 Memerty, v. 82 Menter 71 Mentel 59, 156 Microgion 35 Meren 67 Merck 77 Merdiens 121 Mercker 99, 101, 121 Merfeld, v. 79 Merkle 71 Mertens 36, 53 Mefche 49 Meffelar 55 Metternich, v. 150 Menner 12, 19 Mener (Maner) 49 Mien, De 68 Meyer 67, 81, 83°, 112, 165 Meyer Duisburg 53 Mener-Sannoper 133 Meger Raumburg 19 Mener-Rordheim 131 Menge 96 Michaelis 19, 165 Michelly 82, 83 Withde 163 Midils 163. Middelborn 7 -Milet, v. 89 Mill, op der 163 Millendondt, v. 72 Miller 70, 71 Millin, v. 19 Mink 129 Mittelftädt 81 Mittichke 33 Well 12, 68, 100, 101, 121 Moltke, p. 44 Monheim 56 Moringe 78 Sterrog v. 96

Oliver, Oraf v. 136
Discri, t. 10
Discription
Discri

Maffner (Menner) 49 Ragerichunted 19 Raue 19 Reckery 163 Reddelman 100, 121 Megenborn 52 Reididung, v. 49 Rendorp, p. 149 Renenahr, Graf gu 1 30 Refielrobe, p. 152 Reffe, p. 78 Remembanis 137 Micacus 55 Rifdmit, p. 49

#### 2

Oberau, p. 74 Oberhampfi (\* 9 Oberlander († 5 Oberlander († 5 Oberlander († 5 Oberham († 6 Oberaum († 6)



Obitmalt 68 Offerkoms 10 Diterbingen 147 Oheimb, p. 94 Ohl, in gen 56 Ohler 50 Ohlmann 55 Ohm, v. 94 Dhute 67 Dehme 165 Olearing 50 52 Olfen 69 Opik 165 Oranien-Raffau, Bring v. 72 Orlers 73 Orosbo 45 Didwoold 67 Defer 110 Ofterberg, p. 67 Ofterhaufen 77 Ofterhaufen, v. 50 Defterreicher 112 Diterroth 82 Ditheimer 112 Dibert 148 Ditel 139 Ottenberg 153 Otto 165 Ovelnder, v. 79 Ovesvelt, v. 149

Pausz 138 Pubst 50 Pajs v. Racalmas 46 Balffg, Graf 6 Ballant, v. 152 Balotan v. Barpalota 47 Bamper 83 Bappenheim 77 Bapin 12 Barabies 112 Barich 13 Bartich 166 Baidi 92 Baichke 166 Busques be Chaponnes 73 Back 92 Batkammer, van 69 Batteike 83 Batiki 83 Paul 21, 122, 166 Baus 99, 121 Pawels 166 Beeck 136 Bempelfurt, o. 51 Bera 143 Berg, v. 91 Berenni v. Berenn 143 Bergenal 118 Beter 11, 50 Beters 163 Begel 71 Beholb 132 Bfeiffer, p. 07 Bjeil 82 Pflummern, v. 66 Bjorten, v. b. 50 Bföriner, D. 41 Biraufdner 50 Philipp 112 Bhilippfohn, 112 Bieck 136 Bieper 74

Bielich 166

Biforick 11 Bilgrim 70 Bindetti 70 Binder 165 Bintus 112 Binnam 67 Biron, ban 69 Bije, De la 73 Bijtorius 50 Blaat 68 25lness 80 Blaftberg 166 Plasamann 80 Blaten, p. 95, 109 Plater 166 Bleibemmurj 123 Blesman 68 Bletges 56, 57 Plettenberg, Graf p. 39 Blöbiner 166 Blotho, v. 148, 162 Bohl, v. 91 Boelchau 26 Pöllnitz, v. 50 Boelmann 166 Bolfier 11 Bols 11 Bons 96 Boninga 135 Bopper, v. 46 Boig, v. b. 121 Burt 92, 93 Portmann 37 Bofner, v. 46 Boiner, Ritter v. 47 Bottgießer 166 Braffberg, v. 67 Brätorius 50 Breiffer 50 Briebich 166 Briem 123 Britbohrn, v. 74 Preftinari 67 Bretten 50 Brohl 70 Brohn 68 Brufchenek, D. 3 Bill 143 Büllen 37, 54 Buller 37 Bul 75

Quad, v. 152 Quanht 26 Quittow, v. 43

Raab, v. 17 Raaf 69

Raatkam 67 Rabfilber 71 Ragoczn 74 Ranokko 25 Rahm 78 Rahr 92 Rahnfen 135 Ramberg 812 Rammelt 50 Raemmler 21 Randow, v. 1622 Ranfchof 112 Rappifch, p. 50 Raid 69

Rasmus 83 Ring 13 Stauch 16 Raumer, v. 160 Rauich 50 Raufdenbach 50 Raute 50 Raneniteht 83 Reche 50 Rechen, p. 56 Rebien, v. 82 Reeck 121 Reever 68 Regenftein 13 Reichel 82 Reichenau 812, 83 Reichertshaufen, v. 28 Reichlin v. Melbegg 65 Reichsfürft in Balum 7 Reicks 121 Reibnin 82 Reimann 50 Reiners 37 Reingenheim 112 Reinhard 74, 121 Reinhardt 166 Reinhart 137 Reinking 32 Reifig 60 Reisner 83 Reifig 166 Reigenftein, v. 94 Renk 99 Renks 121 Rentsich 166 Repel 50 Reftorff, p. 74 Renft 50 Reuf v. Reufenftein 147 Reuttinger, p. 65 Rendt 97 Renfig 68 Rheinfelber 9 Rhende 76 Richter 50, 83 Rick 68 Riebel 140, 148, 162 Riedefel 77 Riedefel, v. 50 Riemer 50 Rießter 11 Ringel 166, 167 Ringker 71 Ritter 24, 148 Ritter v. Domony 45 Ritter v. Ereny 46 Röbel 50 Roben 137 Röber 122 Rochleber 71 Robe, v. 79 Roben 55 Robhem, v. 78 Rogudti, v. 29 Rohmbuch 50 Robner 83 Röhrbern 50 Roick 14, 13, 58, 153 Roids 29 Röller 50 Romana 166 Romanus 50 Romer 50, 52 Romung zu Romedt 72 Ronden 163

Roje 16, 30, 60, 65, 95, 103, 155, 166 Rofen 92 Rojenthal 112 Röffler 50 Rok 11 Rohner 166 Noth, v. 66 Roth v. Schreckenftein, Frhr. 66, 147, 157, 158 Rothe 50, 81, 82, 83, 84 Rochichild 112 Rott 70 Rottenbach 166 Riichte 29 Rubhardt 107 Gt. Ruboli 74, 166 Rubolph 74 Rudolphi 74, 78 Rubbe 69 Rühlemann 1662 Rulandt 92 Rumpi 51 Rünning (v.) 12 Rune 79 Rucping 121 Rüpplin, Frht. v. 66 Rufzt v. Rufu 17 Rüfteben, v. 68 3aal 166 Saalmann 166 Saaman 54 Sacer 54, 50, 52 Sadjarowig 13 Sachfen-Beit, Bergog v. 1.0 Sach, v. 50 Bulengre 70 Salengte 70
Salig 147
Salm 112
Sanben 166
Sanbers 68
Sanboval 26
Sanegkn 84 Saffenberg 121 Sättelin, v. 66 Sauberskirchen, v. 9

Romae 68

Ronnenberg 84



## Inhaltsverzeichnis.

Adelsitola 96.

Matenfund in Grodno, Ein inte reffanter 132.

Allbürger u. Ritterftan d, fiber 115, 157.

Berge, Rutger ten, Belebnung des mit dem Seltmans-Out oder Eldrickshof gu Obrigh oven, fir. Rees 72 Bergen, von, Beitrage gur Geschichte der Familie 10.

Bildoff, Erlibris 167

Brecht, Stammbaum u. Chronik der Familie 23 Briefkaften 16, 30, 44, 60, 78, 95, 110, 131, 144.

Bücherichau 14, 28, 43, 59, 76, 95, 108, 131, 156.

Burtehude 112.

Dieff, von, Belehnung der Beneficialerben des Geb. Rea. Rats mit dem Gute Wolfshaulen (Wolfshuhlen) in dem Baerenbruch, leburührig am Fürstentum Mörs, 17. Mpril 1788 92.

Endung - ow in den oftelbifchen Familiennamen.

Die 7-1.

Erbteilung zwifden Cheleute Johann Tomberg und Maria Pafd, einerseits u. Etgen Berrit, Maria Paid's Bortochter andererfeits, d. d. Rempen. 10. Nebr. 1683-92.

Effener Urhunden, Regeften 97, 115.

Familienforfdung 89.

Familiengeschichte, Stammkunde u. Italienforidung

Finnland, Die neue Flagge des jeht unabhängigen

Freiburg 112.

Griedhofe, Alte (Berlin) 16.

Brndag (Freifag), von, u. von Soningen gen, Suene. Behören die das gleiche Wappen führenden gufammen 38.

Beldadel, Ungarifcher 45.

Genealogie von Personen u. Beschlechtern 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97, 113, 133, 145, 157.

Beschichte eines Lebens, Bur 400 jahrigen 133,

Befdichte eines weftfälischen Safes, Bur faft 600 jabrigen 78.

Beschliechterhundliche Betrachtung, Eine über unseren größten mittelalterlichen Dichter. - Beimat und Beschlicht Wolframs von Eichenbach 28.

Grabner, Die Familie 121.

Hallberg, von, Bur Benealogie 5, 21.

Saufen, von, 3mei Urhundenregesten gur Beschichte der Familie 151.

Bedt, Die Nachkommen des Matthias, ein Beitrag aur Geneglogie ber Tamilie Bing 150.

Seraldik 14, 29, 43, 58, 76, 94, 108, 129, 143, 154, 166, Beraldifches Ruriofitaten-Rabinett 14, 28, 43, 58, 76, 94, 108, 130, 143, 155, 167,

Berolds: Amt, Das hgl. gu Berlin 41 Benje, Paul, Der Dichter u. fein Mapppen 166,

Hildebrandt's, Jum Tode Prof. 21d. M., 153. Bubilde Familien in Nachen 111.

Rirchen Siegel, Gin ichones 129.

König, Der, in deutschen Tomiliennamen 84

Kunftbeilage, Bur 14, 28, 43, 58, 76, 94, 130, 143, 154,

Liebesroman eines Großherzogs, Der 144.

Metternich ju Schweppenburg, von, Befinnahme ber Berrlidheit Buls durch die Erben des Wilhelm 151. Miszellen 16, 31, 45, 61, 78, 96, 110, 132, 144, 150, 168. "Naumburger Annalen", Bergeichnis der Personennamen in Wolffs, 33, 49.

Reues Wappen 108.

Niederlandifch Oftindien zu Batapia 1718 - 1806, Seiraten deutscher ausgewanderter Personen nach 67. Riederrheinische Urkundenregesten 136, 162.

Oheimb, Schildfage der Gerren pon 94.

Defer, Stammbaum der Schlettauer Familie 139 Ragofen, Gefchichte des Dorfes im Kreife Bauch Belgig

Ragoghn von Ragoghn, Bon der deutsch-baltifchen Familie in Riga 25.

Reichsereliution, Die lette 31.

Reiners, Borfahrenlifte der Johanna 37.

Roofen in Buls, Benealogifche Notizen über Familie 92 Rudolf - Rudolph - Rudolphi, Stammbaum der Familie 74.

Scheffen gu Linn bekunden den Berhauf von einem Morgen Acherland auf dem Brudifeld in der Sonichaft Bodium (bei Crefeld) von Seiten der Cheleute Peter u. Boll Smot in Bodum an Cheleute hermann u. Renshen Schmant zu firdingen, Die 93.

Schroeter, Kriegs:Erlebniffe ber Familie des Superintendenten Rudolf Seinrich, Echartsberga, in den

Jahren 1812/13 61.

Selve, Der Kamilienname u. andere mit ihm vermandte Perfonen, und Bolkernamen 1.

Sippenpflege 110.

Spaeth, Jr. L., Landesöhonomierat 168.

Sohmann, Borfahrenlifte von Abraham 54.

Thamerus, Bergeichnis der Namen, welche in den Beitragen gur Beschichte der Familie vorkommen

Thierer, Dr. Beorg 40.

Tran-Teppich, Bergeichnis aller berjenigen Chepagie, die auf einem, im Befit der Familien Plebn und von Kries befindlichen, getraut worden find 81.

Trautmann, Aber Uriprung u. Ausbreitung des Familiennamens 123.

Ueberlingen, Die abeligen Beichlechter ber ehemaligen Reichsftadt 65.

Unold, Die Familie von 107.

Bergeichnis der in der Stadt Bremen porhandenen u. bis zur Errichtung des Zivilstandesamts im Jahre 1911 geführten Rirchenbucher nebit Ungabe, wo diefelben aufbewahrt werden 103.



Bergeichnis von Personen, die in Peitingen u. in den benachbarten Orten von Peitingen öffentliche Umter bekleideten 70.

Bielhaber, Borfahrenlifte non Walter Burghard 36

Boet, Borfahrenlifte von Caroline Unna Geitri, W 74, Beidler, Die, in Schieis 17 Bullichauer Familien, Alte 57.

### Bergeichnis der Mitarbeiter des "Archip".

Badthous, Karl, P zu Ragöfen, (Brandenburg Havel.) Beck, Carl, Ebingen, Jagerit. 8. Beig, Rarl vont, Duffeldorf. Beigmann, 28., Schriftfteller, 2Bien. Courths, Frig, Runftmaler, Berlin. Ficher, Dr. Bans, Staatsanwalt, Duffeldorf Dberhaffel. Satten, Rodo von, Runfimaler, Berlin. Sanfel, Robert, Gnefen. harms jum Sprechel, Dr. Beinrich, Medizinalral, Unnaberg. Beinge, Julius, Soeide.

Soffmann, Bermann, Dr. med., Tübingen. hoffmann, 20. J., Delft (Solland). Roerner, B. Dr. jut., Reg. Rut, Beilin. Pucas, Buftan 5, Biesbaden.

Martell, Dr. P., Duisburg. Mitifdhe, Dr. Paul, Beimar. Ragocan, Egon, Sundilius a. D., Berlin-Steultif Roich, Oshar, Runftmaler, Berlin. Rofe, Richard, Rittmeifter, Berlin 20 57. Bietenti-1-Rudolphi, S., Hamburg 22, Finhenan 2 Schroeter, Rarl, Landrichter, Frankfut a. Door Schulte, Rarl J. S., Tegel. Schulhe-S., Major a. D., Planen i. B. Strant, Rurd van, Berlin-Griedengu. Stuhl, Prof. Dr. Rafpar, Würzburg. Thamerus, Sorft, Pirna. Trautmann, R. M., Leipzig. Bielhaber, 2B , Duffeldorf, Schumannitt, 2. Bachers, A. Ingenieur, Gras.

## Bergeichnis der Aunstbeilagen des "Archiv".

Bappen Rotte, (entw. v. Osh. Roidt, Berlin) Seft 1. Wappen Schmidt, Rheinland, fentw. v. L. M. Rhende, . Stammtafel v. Unold Seft 7. München) Seft 2.

Bappen Unverfahr, (entw. v. 21d. Dl. Sildebrandt Be tin, fac, v. D. Roidt, Beilin) Seft 3.

Mappen Behm (entw. v. Deft. Roid, Berlin) Seft 4. Wappen Ritter v. Sedlmagr (entw. v. 2. M. Mheude, München) Seit 5.

28 appenteufter im R. R. Armeemufeum zu München (ausgeführt in ber Rgl. Sofglasmalerei Prof. Carl de Bouche, München) Seit 6.

2Bappenkalender fur 1918 (entw. v. Gr. Courths Berlin) Seft 8 9.

Bappen von Madienfen (entw. v. Gi. Courth. Berlin) Steft 10.

Bappen u. Erlibers John (ent. v. Rodo v. wahen) Erlibris Bifchoff (ent. v. Rodo v. Salien) Seft 12.



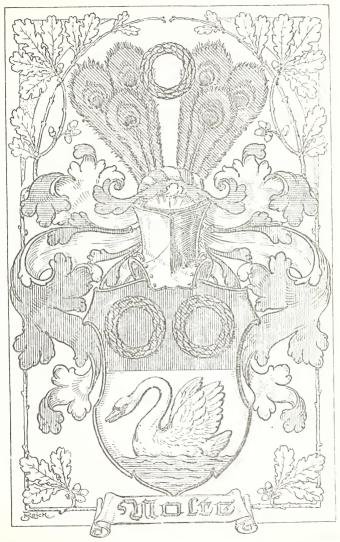





# Der Familienname Selve und andere mit ihm verwandte

Personen: und Völkernamen1.

Bon Professor Dr. Rafpar Stuhl, Burgburg.

Eine erfreulidse Erscheinung der Gegenwart ist die mächtig aufblüßende Namensorschung und das in immer weitere Kreise drüngende Berständnis ihrer großen Bedeutung für die Vorzeit unseres Volkes.

"Die Ramen," bemerkt einer der Begründer die Jusses Jweiges der Sprachforschung mit Recht, "find das Attleste, was unsere Sprache besitet. Wörter, die seit Jahrtausenden vielleicht schon verschoften sind, urätteste Borstellungen unserer Ahnen sind die den die der Verleitungen ind in den Anmen enthalten. So gleichen sie dem Bersteinerungen urwettlicher Tiere. Aus den Umwälzungen von Jahrtausenden sind sie übrig gebieben als Zeugen von dem, was tängst gewesen, Dentunäter von den ättesten Leben unseres Boltes."

Ein solch ehrwürdiges Denkmal ist der Familienname Selve.

Für die deutsche Herkunft des Namens spricht schon die gang niederdeutsch lissingende Form desslelben, wie schon von anderer Seite hervorgehoben worden ist, sodann die damit übereinstimmende Tatsache, daß er auf den Kreis Altena in Westfalen gurückgeht.

Ein niederdeutsches mit den Namen gleichlautendes Wort ist selve, selv, self, dem im Attnordischen sialf, im Friessches selv, sialv, sallew, stilf, salm, selm, sälm, im Attschedenschen der Gegenwart selb (selber, selbs) im Gotischen selbs, im Schriftdeutschen der Gegenwart selb (selber, selbs) entsprechen. Andere Ansprachen süddentscher Numbarten sind: selb, sell, sal, salb, selbn (Schweig, Schwoden, Baneru).

<sup>1</sup> Abel. Die deutschen Personennamen, S. 2, 1853. Archio Rr. 1. 18, Jahrgang. Nun kommt allerdings diefes Fürwort mit seiner sehigen Bedeutung allein für sich nicht mehr als Name vor, sondern nur in Berbindung mit einem Hauptworte oder Mittelworte 3. B. Selskant, Selbtan, wie der Pring der Bergmännlein in einem bekannten Märchen heißt.

Indelien unterliegt es keinem Ameifel, daß der heutige Sinn des Wortes "felb, felf" nicht ber ursprüngliche gewesen ift. Die altertumliche. der griechischen so nabe verwandte titguische Sprache. die das Wort pats, Mann. Batte = griech, posis, uripr. potis, 3rm. potnia (vgl. auch des - potes), got .- faths (in brûth - fáths, Brautigam) auch im Sinne von "felbit" verwendet, wie umgekehrt die Schüler des Puthagoras, wenn fie fagten : autos epha, er felbst hat es gesagt, das unser "felbit" pertretende Wort autos im Sinne pon "herr, Meifter" gebrauchten, läßt es vielmehr als höchst wahrscheinlich erscheinen, daß auch das Fürwort "felb" ursprünglich ein hanptwort gewesen ift und die Bedeutung "herr" oder "Besitzer" gehabt hat.

Bur Gewißheit erhoben wird diese Bermutung durch die Etymologie oder die Jurückführung des Wortes "selb" auf seinen Ursprung. Um aber diesen, der mit der Herbungt des Familiennamens Selve zusammenfällt, sestzusstellen, müssen wir etwas weiter ausholen.

Auf dem rechten Aheinuser in dem ehemaligen Herzogtum Hessen Nassau wohnten zu Täsers Zeiten die Ubier. Nach ihrem eigenen Wunsche siedelte sie Agrippa i. J. 38 v. Chr. auf dem sinken User des Mheins an, wo ihr Hauptort bekanntlich Köln (oppidum oder civitus Ubiorum) war.

Man hat ihren Namen bis heute nicht zu deuten vermocht, offenbar aus Unkenntnis oder Geringschätzung der Mundart, die in der früher



von diesem Bolke bewohnten Landschaft gesprochen wird. Ik dach in gewissen toningebenden Kreisen der Sprachserigher die heute die solliche Aufglung verbreitet, die deutschen Bolksmundarten berühren auf verhältnismäßig später Entwicklung und vernächten sich an Alter und Ursprünglichkeit mit den antiken Schriftsprachen nicht in entserntesten zu messen. Daß dem nicht so sit, daß vielmehr unsere Mundarten die sog, klassischen Sprachen in dieser Hinder unser den klassischen Sprachen in dieser Hinder unser den klassischen Lieden der Mundarten die sog, klassischen Sprachen in dieser Hinder unser der Wittelpunkt der Familienname Selve steht, beweisen.

In die Reihe der mit dem hochaltertümlichen Ausdruck Obbe, Omme, Api ferhalten in der Mundart der Färber), Abe (vgl. Bat avus, Cham - avus, lat, avus) zusammengefekten Ramen gehört nun auch der westfälische Familienname Selve. In feiner älteren Lautgestalt Selow findet er fich in Medilen: burg und Pommern (f. von Roftode und am Madu. See), woraus er alfa durch Zusammenziehung verkürzt ift (vgl. "Bismardt" aus "Biskopesmark). Er ift somit in die ichier unnbersebbare Bahl der oftelbifden Adelsnamen zu ftellen, die auf die Sitbe - ow auslauten wie : Bulow, Lukow, Belkow, das neben dem pommerifden Selow liegt. Eine mundartliche Nebenform von Selow ift Salow, das in Medilenburg gleich zweimal vorhammt.

Gewöhnlich hält man verhehrter Beise die nach diesen Abelsammen benannten Orte sir stavische Gründungen. In Birklichteit reichen sie in die germanische Urzeit zurück, da der Osten von Germanen besiedelt und beherrischt war, und vergleichen sich den jo zahlreichen urgrichtischen Destbennamen wie: Achtleus, Peteus, Donssens, Atreus, woraus von dem Berfasser bereits in einer vor sechs Jahren ersteinenen Schrift, die von dem Ursprung des Ramens der Germanen handelt, hingewiesen worden ist.

Ja, es ill sogar der Rame der Slaven oder Slawen germanischen Ursprungs und, wie wir gleich sehen werden, für Salow – Selow – Selov das gleiche Mort, nur mit stawischer, das Grundwort an Stelle des Bestimmungswortes hervorhebender Betonung. Die Folge dieser deutschen Munde fremder Belonung ist die Verkürzung der ersten Silbe, während in dem mestgermanischen Familiennamen Selov die zweite Silbe die Eindusse des Selbstautes ertisten hat.

Der Name Salow - Selow - Selve enthält

nämlich als erften Bestandteil das Wort Soal ahd, sal, Rebenform sel, das auf Sedel, Sattel, ahd, satal, satul Sit (val. auch Selfel), zurückgeht und auch in den ahd. Zufammensehungen selihof, selilant, sellant, selilnis erscheint. Ein Sedel, Sel oder Salhof, Sattelhof aber bezeichnete einen Sit auf dem Lande, Anfit, Edelfit einer ehemals jog, gefreiten oder adeligen Perfon, die "foweit der Dachtropfen ging", die Berichtsbarbeit hatte, den gewöhnlichen Scharwerhen (Frondiensten) nicht unterworfen war und keine andere als die jog. Rittersteuer gablte (Schmeller). Bestandteil des Namens Selve hat bereits Kerr v. Wecus in Dülleldorf richtig berousgefunden. Much die Bedeutung Diefer Sol: oder Selhöfe hat er gebührend hervorgehoben.

Es waren aber biefe bis zu den erften germanischen Ansiedelungen hinaufreichenden Herrenoder Fronhöfe die Mittelpunkte der urgermanischen Kleinstagten, der Markgenoffenschaften, Sundoder hunderlichaften, die auch hundsrücke-hundsrügen oder hundsdinge genannt wurden, aus deren Brund und Boden fie bei der Landnahme als vollkommen freies Eigentum der mit der obrigkeitlichen Gewalt bekleideten und mit dem Schutze der hundertichaft betrauten Befiter fie ausgesondert waren. Mit ihnen verbunden waren die Berichtse, Male oder Dinge und Weihe-Itatten, an denen in dem Ringe der freien Genoffen unter dem Borfige des hunno, Brafen oder Baro über Rrieg und Frieden beraten, Recht, abd. ê (êwa), altiriei, â, niedecdeutid echt (= rechtlichen Berbindungen ("Chen") geichloffen, Bweikampfe ausgetragen, die üblichen Opfer der Stammesgattheit dargebracht wurden.

Es war also Selve (Salow, Selow) ein mit dem in alten Irkunden oftmals vorkommenden Solmann (in der Mehrzahl: Sallente) gleichbedentender Ausdraft, eine appellativische Beszeichnung des adeligen, freien Mannes, für deren weite Berbreitung die Orts und Flustammen wier Selb (in Oberfranken, Selbin, Silbin, Senblig (in Oberfranken, Sachlein, Salbin, Senblig (in Oberfranken, Sachlein), Selbad (Noblenz, Walded, Oldenburg) und die oben namhaft gemachten Siedelungen Salow und Selow, zu denen noch mande andere wier Seelow, Sechoift, Sielow, Silvis, Seldow, Selmow (Selingen voll. Seelingskildt und Seeligstad) kommen, deutlich



genug zengen. Natürlich find auch die mit dem Beiworte "felig", das von Saal-Gut abgefeitet ift, gebildeten P. N. Seeliger, Seligmann ufw. hierber zu Itellen.

Schon in der Urgeit und gwar bereits vor der Trennung der Briechen und Römer von den Germanen bat lich dann aus diesem Titel des freien Mannes das Fürwort "felb, felber, felbst" entwickelt, bas dann weiter zu "feb, fab" (im Schweizerischen), lat. sui, sibi, se, altlat. sov. ariech, lieve, he uiw, verhümmerte. Daber haben dann die griechische und die lateinische Sprache einen neuen Ausdruck für den Begriff des freien Mannes aebildet: eleutheros aus seleotheros und liber aus sliber (selb-er) d. i. Selbstherr. Selbherr, beffen zweiter Beftandteil "herr" oder in alterer Form "Er" ift, die Brundftufe gu dem Superlativ "erster" - griedy, aristos, die früher Seffen als auszeichnende Titulatur dem Namen der Adeligen und Pfarrer (3. B. Er Leonhard, Dfarrherr zu homberg) vorgesett wurde. 1 Freiheit ift Selbstherrlichheit, sei es im bleinen oder im Selbfterer, ein Ausdruck, der bem griechischen Worte cleutheros genau entspricht, nur daß er eine ursprünglichere Lautgestalt zeigt. wurden daher früher in Berchtesgaden ledige Burichen genannt, die auf ihre eigene Fauft in Berbergen tebten und arbeiteten,

Mit grifden Edelingen, den "Selben" oder "Selven", manderte ihr Rame in der Urzeit aus bem Rorden Deutschlands nach Italien, nach Frankreich, wo er de Selves lautet, und, indem das I wie auch in dem Fürwort "felb" (vgl. die Formen "seb", "sab") erweicht (mouilliert) wurde, auch in den Spielarten Seive, Save, Séve porlicat, ferner nach holland, Belgien und England, wo er Selfe geichrieben wird, in einer anderen Schreibung Saulf aber bereits im Domesday Book, alfo fdon i. J. 1086 auftritt. Bgl. hierzu die deutsche Ramensform; Solfe. Es ift daber heineswegs nötig, ihn von dem lat, silva, rom. selva, Bald wegen dieles Borkommens auf romanifdjen Boden herzuteiten, wie andere getan haben, vielmehr icheint dieses bisher nicht genügend erklärte Wort felbst auf das urgermanische selb, selv mit der Bedeutung "frei" gurudigugeben, gleichwie das deutsche Lehnwart Forft, fr. foret aus dem mitteflateinischen Beiworte forestis, das

Die Roseform hierzu ist das ahd. eil. ags. eorl, altnord. jart ein Titel des Mannes vonedtem Geschlechte.

selbst wieder von dem lat. foris, draußen abstammt sich entwickelt hat. Der Wald wäre also als das Freie bezw. das Kusere abgesast.

Aber nicht nur als Familienname hat der Name Selve, Selfe Verbreitung gefunden. Er ist in überraschend vielen lautlichen Schatterungen und Ablömungen auch zur ausgeichnenden Benennung der ausgewanderten arischen Herengeschlichter, die sich auf fremden Boden niedergeschlich haben, geworden und wurde dann von diesen aufihre ehemaligen fremdrassigen Untertanen übertragen.

Auch nach dem alten Britanien kamen freie germanische Sedelhofbesitzer. Dort nannten sie lich Selappae, nach griechischer Aussprache Elgovae. Es icheint, daß fie aus dem nordöltlichen Deutichland nach dem Infelreiche hinüberfuhren. Dort kommt wenigstens achtmal der Siedelungsname Seldow vor, den mir früher erklärt haben. In England erinnert nady heute an die Selgoven der Rame des Solwan - Firth, der das Bebiet der Selgoven begrengte. Damals, ficherlich lange por Christus, mogen mit den Selgoven auch die Familien der Selfes (Saulfs), deren Ramen ichon gur Beit Wilhelms des Eroberers urkundlich begengt ift und die nach dem Renguille des Englanders Sir William Queins Selfe in London fachfifchen Uriprungs find, vom Festlande herübergewandert fein.

Auch in Italien ist der Familienname der Selven urhundlich bezeugt.

Ans antiher Zeit überliefert sind dort die Namen Silvius, Silvinus, Silvinius, ferner die mit dem Hauchlaute beginnenden Namen Helva, Helvinus, Helvidius, Helvius, Helvais, In Alba Longa regierte in mythisher Borzeit das Königsgeichsche der Silvier, Rea Silvia heißt die Mutter der beiden Zwillinge Romulus und Romus.

Alls Välkername ist der Name der Selven ebenfalls in Italien nachzuweisen. Wit haben oben acsehen, wie durch die mundartliche Unssprache aus dem germanischen Fürworte "selb", das in der Schweiz noch heute bald wie "salb" bald wie "selb" gesprochen wird, sich im Latein der Stamm sow, swo, swe, swe, swi, swis, swus) entwicktet hat. Ebenso ist ans dem Eigennamen Seldini, Salsini die Benemung der Sahnn, durch Unterdickung des 1 entstanden. Aus Mügen heisen sie. Sassini. Daraus sit der Name der Samnites



(urfpr. Sabinites, gried). Savnitae) weitergebildet, wie aus dem Namen der Usipi die Form Usipetes und aus dem der Helvi die Namensform Helvefii. Eine Rofeform zu Sabini aber ift Sabelli. Ngl. bapt. E(e)! = Grofpoder.

Damit wollen wir die sprachgeschichtliche Erörterung der geschischen und deutschen Boltse und Stammesnamen, auf die uns der Familenname der Selven geführt hat, beschließen, um der Heinach der Selven, dem mächischen Altena, eine kurze Untersuchung zu wöhnen.

Edmund von Wecus in Diffelborf, dem ich die Anream zu diefer Arbeit, welche die Ergebnisse vieler über Jahrzehme sich erfrecknehme fünzehmerschaft, verdanke, hat auf das Vorthommen des Ortsonanens Salwen (Salwei, Salweyge) in der Umgebung von Altena i. W. aufmerklam gemacht, das offenbar zu dem alteingesessenen Geichlecht der Selven in Beziehung steht. Wämschenswert märe freilich noch eine genauere Erforschung der dortigen Ausbeannungen.

In der Nähe von Altena wird in früheren Ighyfhunderten mehrfach ein hig "In der Salwey" erwähnt. Hierzu heißt es in einer Grenzbeichreibung vom Jahre 1410: "Hierzuch durch dichtit die Grenzlinie des Areibannes von Salvei über Herfagen und Wönschind führend den dehenaligen Centgan Loedorp (Lodytrop)". And wird in den älteren mächtischen und Dortmunder Urfunden mehrmals der Homillennome "Aur Salvei" oder "von Salvei" und einmal, bei Auseitsigung eines Kaufbriefes über den vierten Teil des Slenderhofes, ausgefertigt vor dem Freigrafen des Anntes Fredeburg 1491 Hans von Salvenge genannt. Endlich führt Förlemann einen Ortsiamenn Selwich au.

Es dirfte treinem Zweisel unterliegen, daß biese verschiedenen Ramenssormen das griechilde Wort Heltopia d. i. das Eigen der Heltopis d

Todendorf! (von hummen "Outten" willen niederfächliche Sagen manches zu erzählen gleichwis die griechlichen Myten von den ihnen gleichkommenden Titarren), im Süden des Sees ahrt liegt Sellin. Der Name Sellin lautet, wie wir geschen haben, in griechlichen Munde Hellen Selland aber Hellas, Gen. Hellados Es deuten als sich vor die Ortsnamen auf chemalise mit der Hundschaft zusammenhängende Malifatten him. Ind edenjo wird es sich mit dem Ortsnamen La Selve im Tal der Aisen in Nordfrankreich perhalten.

In der Rähe dieser Lesinder sich eine Ortschaft mit dem reindentischen Kamen Asseld. Usseld ist dasselde wie Esield. Auch Asseld ein verbreiteter Thur und Ortsmane. Insammensehmungen wir dem Stamme des Zeitwortes "essen", das man für "fressen" ( veressent) früher ganz gewöhnlich auch vom Bieh sagte, sind auf der Stammtasel des deutschen Sprachdodens überans häuse. Zedes Dorf hatte eisedem im sidlichen Konern einem Platz in seiner Thur, der als Biehweide benutz wurde und Esbane hieß. Das Wort liegt 3. B. um den Chiemsee in den mannigsachsten Entstellungen wie : Eipe, Espet, Espam, Espimm um vor.

So tritt ferner ein niederfächsischer Ort mit unbekannter Lage, der sonst "Aten" heißt, im Jahre 1187, unter dem Ramen Aleten auf.

Der Name Altena aber begegnet man am häusiglen, und zwar als Aluriame nicht weniger als zehumal (nach der Angabe des Herrn v. Wecus), ir den Niederlanden. In Nord Bradant wird ein ganzer Landstrid zwischen Waal und Waas. Sitt. vom fog. Viesbold (= Wiesbonduck, vgl. ariech, piscs, An, Marfgland) damit bezeichnet: Das Land von Altena. Das ilt öffendar nach der ganzen Lage sowiel wie: "Das Land von Alle Etten—An", dem A, im Altfriesständen und Aluriakhilden and aland, alond, ist die witverbreitete Aussprache für das kärischenständen.

Die urkundlichen Schreibungen ichwartken zwischen Alteena der Alteena (Alteena), Alteenach und Alteenach (Osterien, Historien – geogr. Bib.), wie 3. B. auch die Stadt Würzburg bald Wirteburg, bald mit oberdeutscher Verschiebung "Wirzeburg" in den Urkunden geschrieben wird. Ortschaften

Totemanushalde bei Anhla i Thur, Toter Mann (?) bei Beichtesgaden?



des Namens "Alzenau", im Bolhsmunde "Alzena" hommen in Deutschland mehrere vor, eine in Unterfranken, zwei in Schleffen. Und fogar in ein und berfelben Markung schwanken oft die Murnamen amifchen den beiden Schreibungen "Alt" und "Alla", die beide dasselbe bedeuten, nämlich ein III - En, eine Gemeindeweide. So lautet auch im Briechischen bas Wort alsos, das einen als Weidetrift dienenden Sain bezeichnet, in Olympia, wo es für den heiligen Sain des Reus gebraucht wird, altis.

Es hat demnach das märkische Altena feinen Ramen entweder pan dem die Aue, die als Biehmeide der Bemeinde diente, durchfliegenden Fluffe, der Lenne, erhalten, worauf die Schreibungen Altenach, Alzenach himweisen, oder, was auf dasselbe hinausläuft, von dem Wasserlande, der Aue felbit empfangen. Alls dann die Stadt aufkam, wurde der Fluß Lenne d. i. wohl Bergache, Bergwaffer genannt. -

Es war eine weite Banderung, auf der uns der Familienname der Selven geleitet hat. Roch weiter hat uns der nach Lauf und Begriff ihm aleickommende Bolksname, der in den mannigfoltiaften lautlichen Spielarten (Abtonungen und Schattierungen), die aber alle durch feltstehende Lautgesette begründet find, geführt. Alle diese meisen nach Deutschland, der Urbeimat der freien Selven. Dort fliefit noch heute der lautere Urquell der deutschen Bolksiprache, aus dem alle diele Ramen ibre allein richtige Deutung empfangen.

Bon dort haben fich auch in der Urzeit die beutiden Weihefrühlinge ergoffen, die Welt mit deutschem Beifte, deutscher Sprache und Namengebung, deutscher Besittung erfüllend. Bor diesem Lichte erbleicht die vielgerühmte lux ex oriente-, eine nur zu lange angestannte Trugspielung. Und auch die glängende Rultur der Mittelmeer völker, por allem die der Selenen, wird erft perftandlich durch die ihr voraufgehende urgermanifche Entwicklung, die Grundlage und Boraussehung iener.

Moge das deutsche Bolh, des Ruhmes seiner Uhnen eingedenk, feine erhabene Sendung weiterhin erfütlen, jest, in der entscheidungsvollen Beit des Welthriegs und in alle Bukunft!

### Jur Genealogie von Ballberg.

mitaeteilt von 28.

11.

Chevertrag zwijchen Reichsgraf Conit allel pon Sallberg, Sohn vom Reichsgraf Semaid Theodor v. S. and Sentiette v. Socidi, and Marie Luife v. Lichnowsky, Tochter des Fürften Johann Rarl v. L. und der Brafin Carolina v. Althann d. d. Wien 26. Mai 1792.

Bent gu Ende gesetzen Tag und Jahr ift zwifden dem Sochgebohrnen des beiligen romifde : Reichs Grafen Conftantin von Sallberg, Rurpfälzischer Gesandichafts-Raths, ehelich erzeugten Sohn des hochgebohrnen des heiligen romijden Reichsgrafen Theodor von Sallberg Seren ber unmittelbaren Reichsberrichaften Aufgenheim, Ruchbeim und Seuchelheim p. p. Sr. Kurfinit lichen Durchlaucht zu Pfalg-Banern wirkl. Ge beimen, und adelichen Regierungs: Raths, Sochitderofelben Bevollmächtigten Ministers am Rönigl. Sofe in Wien, Oberantmanns zu Oppenheim, des Königl, poblnilden St. Stanislai, und des Pfalal. Löwenordens Ritters und der Sochgebohrnen Frauen, des heiligen romijden Reichs Brafin Benriette von Sallberg, gebohrnen Fregin von Soid, als Braufigam Gines, und der Fraulein Maria Louisa ehelich erzeuglen Tochter des Went, Sochgebohrnen Gurften und herrn, herrn Johann Carl Furften von Lichnowstin'), Edlen Geren von Wofttig Rans: Königl, wirklichen Geheimer Raths, und Rämmerern, und der hochgebohrnen Grauen Carolina Fürstin von Lichnowsky, gebobrnen Brafin von Althann'), Stern Breug-Ordens Dame, als Braut anderten Theils mit Einwilligung und Beiftimmung beedfeitiger Eltern, und hober In verwandlen, nach erhaltenen Obervormundichaft lichen Confens gegenwärtiger Chevertrag er richtet, und beichloffen worden, welcher nach erfolgt priefterlicher Ginfegnung feine Gultigken

Erftens:

Berfprechen fich beide Brant Perfohnen in eine formlich gefegmäßige Che nach Chrifthatholifden Bebrauch mittelit Berbindet fich die graffiche Grantein

3weitens:

Braut ihrem Seren Brantigam Behen Taufend Bulden als ein mahres



Kenrathsauth mitzubringen, und heim in baarem gugugablen, welches Benrathsauth der grafliche Berr Brautigam,

Drittens:

feiner Fraulein Brait mit Drenftig Taufend Bulden Wiener current dergestall widerleget, daß das Henraths. auth, und Wiederlagg zusammen er: Biergig Taufend Bulden dem überlebenden Chegatten als Gigenthum zufallen und verbleiben folle.

Meiters peripricht

Riertons.

herr Brautigam feiner Fraulein Braut, nach erfolgter priefterlicher Einsegnung Fünf Taufend Bulden Wiener current als Morgengab zu ihrer frenen disposition zu übergeben. andi

Fünftens:

Derfelben einen brillantenen Schmuck im hiefigen Schäzungswerth er. Zwölf Taufend Bulden fogleich als Beichenli 311 überreichen.

Seditens:

Bestimmt ber herr Brautigam für feine Fraulein Braut gum fregen Nadelgeld jährlich Zwen Taufend Bulden hielig current, und perspricht foldges an feine künftige Bemahlin in guartaligen Raten er. fünf hundert Bulben zu entrichten.

Siebentens: Ift festgeleget, daß der Fraulein Braut 3um wittiblichen Unterhalt - wann der Fall eintretten folte - jahrlich Bier Tanfend Bulden Wiener current von des herrn Brautigams Erben in quartaligen Raten cr. Ein Taufend Bulden abgeführet werden follen, welche biefelbe, wo, und wie es gefällig, ju genießen haben mird. Much Jollen

Achtens:

Derfelben bei Antrettung des Wittwen-Standes Fünfsig Mark Tofelfilber Ein Sechsipänniger Aug pon den besten Pferden, und ein Bierfigiger Stadtwagen, wovon ihr die frene Auswahl guftebet, überlaffen, und ausgejolget, oder an ftatt obiger zween Poften Dren Taufend Bulden bezalet werden, doch follen die 50 Mark Silber nach ihrem Tode wieder an die Familie des herrn Gemahlheimfallen.

Bur Sicherheit diefes Chevertrags. und darium festaciezten Punkten perbindet fich

Reuntens: Berr Bräutigam folden annoch vor der Bermählung auf feine frenen Büter und Serrichaften zu Tufigenbeim. Ruchbeim, und Sorit, und respective bei benenjenigen Berichts-Itellen, unter welche dieje Büter gehören, auf feine felbit eigene Roften landesaebräuchia intabuliren, und fürmerken zu laffen, auch bierüber fodann die Confirmation von einem hochgerichtlichen Reichshofrath zu bemirlion

Abrigens find

Rehntens:

beebe gräfliche Braut Perfohnen verftanden, daß jedem von Ihnen das übrige eigene in dielem Bertrag nicht bestimmte Bermogen gur frenen Dispolition unbeschränkt verbleiben folle.

Bu Urlund haben fich beebe grafliche Braut Perjohnen, deren Eltern. Bormunder, hohe Anverwandte und die hierzu erbettene Berrn Beugen (diefen jedoch ohne Rachtbeil, und Schaden) eigenhändig unterfdriebengefertiget und ist jedem Theile eine aleichlautende Urkunde zugestellet morden.

So geldeben, Wien den 26, Man 1792.

Auf Seiten ber Braut unterschreiben und fiegeln: Marie Louise Brafinn Lidmoosky als Brant. Füritin Lichnowsky Gebobrne Grafin Bon Althoun als Braut Mutter und Borminderin.

Rarl Würft Lichnowsky als Mitvormund. Ignah Dominic Graf Bon Chorinekn Ergherr Bon Ledike, als Ober Borrund und an

Batter Statt. Carl Brof Palffn als Erbettener Beig.

Joseph Braf Rinskn als erbettener Beng. Fren hrn v. Jacobi-klöft als erbetener Benge.

Auf Seiten des Bräutigams unterschreiben u. fiegeln: Conftantin Braf von Sallberg als Brautigart. Theodor Reichsgraf Bon Sallberg zu Fusgen: heim als Bater des Brautigams.



Henrietle v. Hallberg geb. Fregin v. Hoefd als Mutler des Bräufigams.

Karl J. Reichsfürst in Palmm als erbettener Zeuge.

Wilhelm Graf von Sidtingen als erbethener Beng.

Infabulirt benm hiefigen Gericht zu Horst heut d. 3ten August 1792.

Peter Rlein Bogt.

Orig. Urk. auf Papier, 2 Bl 2°, mit 12 aufgedrückten Siegesn des Bräutigams, der Braut und ihrer Zeugen.

#### 111

Testament des am 18. Olithr. 1792 zu Wien verstorbenen Reichsgrasen Heinich Theodor v. Hallberg") d. d. Wien 25. Ung. 1792 mit Rachtrag zum Testament vom 17. Olithr. 1792, welches Testament gleichzeitz die Errichtung eines Stammfideikonmisses oder Majorats für Constantin v. H. erthöft.

Im Namen der heiligen unzertrenlidgen Einigheit.

Bott des Baters, Sohnes und Heiligen Geistes Amen.

Ich Theodor des Heil, Röm. Neichs Graf von Hallberg, Freyherr zu Fußgenheim, Ruchheim, Eigersheim und Heuchelheim e. c. t. bekenne, und Thue Kund hiemit mäniglich. Nachdem ich dei meinem über 60 Jahre num gehenden Alter, und noch sortwahrenden guten Gemülhskräften, auch um wegen meines zeitlichen Vermägens in danerhaste Ordnung alles zu bringen eine Disposition unter meinen Kindern zu errichten eutschlossen den bei von der den des hiemit in bester Korm Nechtens solaendes:

- 1. Sindmeinevierklinderbenanntlich: Alexander Gerdinand Graf von Hollberg, Lucia Gräfin von Ballberg, Lucia Gräfin von Hollberg, Walthias Graf von Kallberg, Walthias Graf von Kallberg, was neine Universiteten, doch in der Maasse, was nachtere von mir für alle frohe Zulumft angeordnet worden ist.
- 2. bemerke ich hier, daß ich, so zusagen, von meinem Vermögen der erste Acquirens bin, und daß ich die Freiseit slee, die von meinem seeligen Herten Betrndard Frenherrn von Halberg angeerble Fibelcommiß Serrschaften: Fußgenheim, wovon ich ohntängst den ganzen

Nerum seudalem zu reluiren das Glück gehabt habe. - Ruchheim, Eigersheim, und Hendelheim diesen, oder jenen meiner Söhne zu hinterlossen.

Um nun der auf Erhaltung und Emporbringung der pon Sallbergifchen Nammes und Stammens gerichteten löblichen Abficht gu entforechen, to inflituire ich hiemit für meine Souptbelikungen ein Kideicommilorem primo genigle das ift, cum jure Primogeniturae, und um dagu einen. Wills Bott! dauerhaften Grundstein gu legen, fo bestimme ich gegen dem (daß er feinen fibrigen Beschmistrigten die ihnen honorabili institutionis titulo unten beltimmte Legitimam præstire), meinen Sohn Constantin Reichsgrafen von Sallberg jum Stamm. Fibeicommiß und Majorats herrn, über unten benannte Berrfchaften, Buther, Saufer, Realitäten, und Unterthonen mit allen Rechten, Utilitation, und Berechtsamen, auch ernenne ich Ihn nebenbei gum Universalhaupterben über all mein übriges Bermogen, Rapitalien, Beld, Silber, Pretiojen, Effekten, und Mobilien, nichts ausgenommen, sie mogen sich besinden, wo sie wolten, mit welchen allen er fort zu schalten, und malten die Billkur haben folle, doch verfteht fich, daß, mas ad fundum insoructum oder zum Luitre eines Fideicommifistudts gehörig, er duan cher mas zu beffern, als hinweg zu nehmen pon felbiten den Bedacht haben wird.

- 3. Die 3um l'ideicomisso primogeniali ge-
  - A) die Unmittelbare Reichs Herrichaft Justigenheim mit dem darausstehenden Schlöhden allen Wöbeln, und Realisten besonders mit der dazugehörigen Bibliother, worüber der Catalogus vorhanden ist.
  - B) Die unmittelbare Reichs Serrichaft Ruchheim.
  - C) Eigersheim.
  - D) Die numittelbare Reichs Herrichaft Henchel heim weil ich hofte, daß Scienissin is bipontinus in Rücklicht der Aamilie verdienigen zur conferrung des Lehens zu bewegen senn werden. –
  - E) Die im Erzstifte Kölln gelegene Unterherrichgift Jord ) samt allen ab und depentien nehlt den sich gerichten bestien lichen Mobilien, unter welchen Namen sie geneunet werden können, endlich



- F) im Bergogthum Gulden10) den Ritterfitz ju Lurgheim11); bagegen
- 4. beltimme ich für meine übrige den ginder nämlich für Alexander, Mathias, und für die Brafin von Wikenburg honorabili institutionis titulo legitimæ loco 240 000 Bulden, also für jedes achtig Taufend Bulden, in 24 Bulden-Juft Reichswährung, Mein Sohn Conftantin, als haupterb, und Stammherr hat folde entweder in baaren Belde, oder mit denen im nachfolgenden Paragrapho benennten Buthern abgulegen, oder bis er gahlen kann, mit Bier pro Cento zu perinteressiren, mobei ich mich persebe. daß meine Rinder den Constantin mit Singus gablung nicht übereilen, fondern ihm Reit laffen werben. Auch hoffe ich, daß, wenn fie keine Rinder erzeugen, sie meiner auf Emporbringung des von hallbergifden Namens und Stammens gerichteten Abficht entgegen geben, und den Stammherrn zu bedenken von felbit befliffen fenn merden.
- 5. das zur Absertigung der legitimarum destinirte Objectum sind mein ganzes oben zum Gideicommis nicht ausgeseztes übriges Bermögen in Genere, in Specie aber
  - a) das Haus zu Wien
  - h) das Saus zu Duffeldorf
  - c) der Ritterfit Boedum nebst dregen dazu gehörigen Bauernhöfen
  - d) im Erzstiste kölln in der Stadt Lyn der Rittersig Issumer Thurn nebst einen bürgerl. Haufse worauf Sohlstätte, und Gewälde haften. Zu Zonns einen halben Theil zu einem Hof delchst samt Gorten.
  - e) Biele Obligationen, so auf verschiedene Grundstücke haften.
  - Bauerngüther, und Sohlstätte zu Strümpf<sup>12</sup>), als Münges<sup>13</sup>), Füsten, und Blückshof.
  - g) die preufische sogenannte Buschgewälde
  - h) zu Unkel im Oberstifte einige Weingarten, endlich
  - i) der viele Taufend werth fenn follende adeliche Hof zu Menidirath 11) bei Erkeleng.
- 6. Mein Sohn Constantin tritt nach meinem Tobte in alle unferer Familie anklebenden Borzüglichkeiten, und macht mit einem Worte den Chef-meiner Brandee, dagegen hat er auch alle Onera zu bestreiten, und ich hege zu ihm das Bertrauen, er werde sich bestreben, durch Rechtlichgenheit, Edesmuth, und erhabene Denkunsart sich auszuseichnen.

- 7. Empfehle ich ihm durch gute Erhaltung der Güther, und durch Enthaltung liederlicher Schuldenmacheren meiner auf Erhaltung, und Emporbringung des von Hallbergischen Admens, und Stammens gerichteten löblichen Adhero sollte fiehe Beräusperung, oder Berpfändung der Abeitcommiligüther zu-lässig, oder güttig senn, er wäre dann cum consensu aller Sublituirter Agnatorum.
- 8. Substituire ich ihme omnes Masculos, doch so, dass allemal der primogenitus allein in die Videicommisgatiser eintretten solle. Die Nachgebohrnen sollen mit einer condignen Appanage, und die Wittwen standesmässe betrenet, die Mädden aber mit herkömmlicher Ausstattung oder standesmässigen Unterhaltung, so lange sie unverheurathet bleiben hindan gesertiget werden, weswegen ich dem Stammsperrn nichts vorzschreibe, sondern es dessen billigen Denkungsart, und Dietztelson übertasse.
- 9. Im Falle mein Sohn heine mönnliche Succeffion hinterfiesse, sind ihme sämmtliche Masculi seiner Brüder Seenndum ordinem primogenialem in infinitum Sub-stituiret.

Sind keine Masculi vorhanden, alsdam foll des ultimi possessoris älteste Tochter einrücken, und ihr ättester Sohn solle den von Hallbergischen Ramen mit annehmen, hätte aber auch der ultimus Masculus keine Töchter, als dann solles nach den Reichsgewöhnlichen Regredientsalle achalten werden.

- 10. Was meine Bielgeliebteste Gemahlin anbelangt; Nadydem dieselbe mit einem so reichtigen Bermögen gesegnet ist, daß dieselbe ein zwentes Fideicommissum Familke errichten wirf, so verhosse ich, daß sie auf die Berdienste dereienigen kindlichen Subjecten reslectiven werde, der Anspruch auf ihre Güte zu machen berechtiget sind.
- 11. Sollte eines meiner stinder wieder verhoffen damit lich nicht betubigen, oder gar Prozesse ansangen wollen, so erktäre ich solches kind als ein ungehorsames, widerspenstiges, und will, daß es für solchen Undantt mit der strikten Legitima behandelt, und abgesertigt werden solle Schlüßlichen und
- 12. erbitte ich in Rücklicht, weil meine hinterfassende Hauptbesitzungen der unmittelbaren renen Reichs Ritterschaft Kantons Oberrhein orcatastriret sind, und meine Familie schon über



80. Jahre dem Kanton incorporiret ist, das hohe Directorium besagter Kitterschaft zum Executorem linjus testamenti, et institutionis Ficiciomissaria, und will, daß, wenn darüber ein Stritt sich ergeben solte, das hochsöbliche Directorium ihr Officium einschlagen, und mittelst worziglicher Güte, oder in dessen Emanglung im Wege Rechtens alles richten und schlichten wolle, hönne, und möge.

Herinnen bestehet mein lehter Hauptwillen, der, wenn er nicht als ein zierliches Testament gesten sollte, das eine privisegitte Dispositio paterna inter liberos, oder als ein Codicill gesten, und von allen Gerichten gehandhabet werden solle.

Anbei behalte ich mir bevor, in Anbeträcht ber frommen, und anderen Legaten auch wegen der von meinem Herrn Better Bernhard Freyherrn von Halberg angeorbneten Stiftung eines Accoucheurs zu Fusgenheim ein oder mehrere Codicillen zu verfertigen.

Urhund dessen habe ich diesen meinen lezten Willen eigenhändig unterschreben, und mit meinem angebohrnen Instigest bestättiget auch zwep Herren Gezeugen mit Zuziehung eines kaiserlichen Notarii diesen mittelst der Unterschrift zu bekräftigen erbetten.

So geschen Wien den 25. August 1792.

- (2. S.) Theodor Reichsgraf von Sallberg.
- (L. S.) Johann Baptist v. Fichtl als mundlich erbettner Zeug.
- (E. S.) Ignaz von Schumann Kaißert. Neichshofraths Agent als mündlich erbettener Zeua.

#### Auffchrift.

hierinnen ift meine legte Disposition.

Theodor Reichsgraf von Hallberg.

Daß hierinnen die lezte Disposition Ihro des Hodgscholymen des heitigen Römischen Reichschroften Theodor von Halberg, Churpfalz Bayerischen Minister, und Gesandten am Kaißt. Königt. Hote, welche hochselben in meiner des Notarii, und der hiezu erbettenen Herren Zengen Gegenwart eigenständig unterskrieben, und besliegelt hat, verschlossen, habe ich von tragenden Kaißerlichen Rotariatants wegen mittelf

meiner, und der hierzu erbettenen Berren Zeugen Unterschrift beurhunden sollen.

So geschehen Wien den 25. August 1792,

- (2. S. not.) Philipp Ernst Engelhart.
  Raiherlich offenbar geschworner Notarias.
- (2. S.) Ferdinand v. Sauberskirden
- li.k. Stiftungshofbuchhalterei Raitoffizier.
  (2. 5.) Ludwig Geng k. k. n. ö.
- Wechselgerichtskanzlist.
  (L. S. not.) Erösnet und publicirt (L. S.)

den 19ten Oktober 1792.

Bon dem Chursächlischen Herrn Gesandten

Bon dem Churlachlidgen Herrn Gelandten Grafen von Schönfeld, und mir den Churbrannchweigischen bevollmächtigten Minister Frenheum von Mühl in Beisenn des Hrinften Reichshofralhe Agenten von Schumann, und des Churbraumchweigischen Legationskanzelisten Rheinielder,

(£. S.) (£. S.) (£. S.)

Daß obige Abschrift mit dem Original in allem wörtlich gleichslautend ilt, beurfunden wir hiemit durch unsere eigenhändige Unterschrift und Fertsaug. Wien den 20. Oktober 1792.

- (L. S.) Johann Hilmar Adolph Graf von Schönfeld Churfürstlich Sächfich Bevollmächtigter Minister am k. k. Hofe.
- (2. S.) Chriftoph Chriftian Frenherr von Muhl Königl. Großbeitan, Churfürftl. Braun ichweig Lüneburg. Beoollnaduigter Minister am k. k. Hofe.

#### Abidrift.

#### Robigill ).

Endes gefertigte bezeugen hiemit der Marheit gur Steuer, find auch erbietig, foldes it erforderlichen Falle mit einem hörperlichen Gid barguthun, daß uns beute unten gesegten Tag, und Jahr Sr. Ercelleng der Soch und Mobil gebohrne Berr Theodor Reichsgraf von Sallberg Churpfälgifder Befandter in der Abficht gu Mch beruffen laffen, daß er in Betref der in feinem bereits den 25. August dieses Jahres errichteten Testaments ungesegten Legisima eine Abanderana treffen wolle, wo wir dann auf unger Er dei ten aus feinem Munde gehöret: daß er nach je ffer Aberlegung bei noch gefunder Bernunft und Sinnen die Legitimam auf Drenfigtaufend Gul in für jedes feiner den Rinder außer dem größt fichen herrn haupterben ansetzen wolle. Itbrigens



es bei dem im Testament angeordneten Fideicommiss sein unabänderliches Verbleiben haben solle. Urdund dessen unsere Handschrift, und Velschaftsssertigung. So gescheben

Wien den 17. Oktober 792.

- (L. S.) Fr. Eisenkohl m. p. als erbettener Rena.
- (C. S.) Ferdinand Kettner m. p. Grundgerichtsschreiber zu Maria Hüft als von Sr. Excellenz erbettener Zeug.

# Aufichrift.

Zudem von Sr. Ercellenz dem Hoch, und Wohlgebohren Herrn Theodor Reichsgroßen von Hollberg Kurfffalzl. Gefanden den 25. August errichteten Tellament.

Eröffnet und publicirt den 19. Oktober 792. Bon dem Chursächsischen Hern Gesandten Grasen von Schönseld, und mir den Churbraunschweigbevollmächtigten Minister Frenherrn von Mühl in Bensen der Herrn Reichshostaths Agenten von Schmann, und des Chur braunschweig. Legations Kanzisten Pheinselder.

Daß obige Albigvist mit dem Original in allem wörtlich gleichstautend ist, beurkunden wir hiemit durch unsere eigenhändige Unterschrift, und Fertigung Wien den 20. Oktober 792.

> Johann Hilmar Adolph Braf von Schönfeld.

(2. S.) Churfürst. Sächsischer bevollmächtigter Besandter am R. R. Hof.

Christoph Christian Frenherru von Mühl (2. S.) Königl. Großbrit. Churfürst. Braunjdweig Lüneburg. bevollmächtigter Minister am K. K. Hose.

Daß vorstehende, Testamentse, und Kodizillse abschrift der mir vorgelegten authentisiten Kopie verbotenus gleichlautend sens beurkunde andurch mittels meiner Notarialantlicken Fertiauna.

Bien den 25. Oktober 1792.

Philipp Ernst Engelhart Kaißerlich offenbargeschworner Notarius.

Abschrift auf Papier, 6 Bl. 2°, mit aufgedrücktem Siegel des Notars Philipp Ernst Engelhart. (Fortsetzung solgt.)

## Beiträge zur Geschichte der Samilie von Bergen.

Bearbeitet von Carl vom Berg, Düffeldorf.

### Nachtrag.

In der "Historie des Fürstenthums Unbatt" von Joh. Christ. Beckmann, Zerbst 1710 st. sinden sich in Th. VII S. 373 st. aussichtliche Rachrichten über "Die von Berge" ein "ben 500 Jahren in den Kürstenthum Anhalt bekannt gewesenes Beschlecht."

Beckmann berichtet über den Duffeldorfer Zweig der Familie folgendes (Ih. VII S. 377):

"Johann Paut von Berge | Gottfrieds britter Sohn | hat fich ju Duffeldorf gefethet ' allwo er mit feiner Frauen Sufannen Offerkams einen Sohn gezeuget George Bermann von Berge welcher gu Duisburg Beidelberg und Leiden dem Studio Juris obgelegen | 21nno 1685 im Monat Majo zu Duisburg den Gradum Docturae luris angenommen | in eben dem Jahre den 5. Octobris fich mit Lotharii Bueftenii, Burgermeifters gu Solingen Toditer Margarita perebeliget | und darauf in feinem Baterlande gu Duffeldorf Praxis Juris gu treiben angefangen endlich Unno 1699 den 5. Octobris von Sr: Rön: Moi: in Preußen Professionem Juris Ordinariam aufgetragen behommen | welche Stelle er boch nicht viel über brei Jahr verwaltet indem er Unno 1702 den 3. Octobr. feine Cheliebste verlohren | Fünf Wochen hernach aber felbit an einem Flechfieber erhrandt, und mit hinterlaffung zweier Sohne | Clemens Gosmini. und Johannis Petri Beorgii den 8. November 1702 verstorben | und mit einer publiquen Parentation Sn: Senrici Christiani de Sennin, Medic. D. und Prof. beehret worden. Der Bater felbit hat noch bei des Sohnes Ableiben gelebet und unter dem verkehrten Lauf der Ratur | Da die Oltern die Rinder begraben muffen fich bengen müllen. --

In den nachstehend bezeichneten Quellen finden sich dann noch folgende Aufzeichnungen über die Familie von Bergen:

Proklamations und Copulationsbuch der reform. Gemeinde Duisburg 1667 - 1702.

"1681 den 8. Dezember Herr Gottspied zum Bergen Wittiber und Jusser Thatarina Schlechtendahl Wittibe Doctor Schullers, copulier den 25. 10<sup>brts</sup> (Dezember)"



Problamationsbuch der Marienkirche in Duisburg 1657 – 1745.

"1723 den 2. Megus (Mai) Herr Matthias Roß und Jusser Maria Catharina von Bergen auß Düßeldors."

Berzeichniß sämmtlicher evang. Prediger in dem ehemaligen Jülicher Lande von J. P. Schlichum. Heinsberg 1829.

Seite 7. Oberwinter

"J. A. H. Don Bergen 1756 - (1783),

Motrikel der Univerlität Morburg "Calalogi studiosorum Marpurgensimm 1778 – 1795." Morburg 1911.

Seite 437

1791 den 11. Mai Joannes Heinricus Bottl. von Bergen Oberwintera – Juliacensis.

## Geschichte des Dorses Ragösen im Kreise Zauch – Belzia

von Karl Backhaus, P. zu Ragöfen, Brandenburg (Havel) 1902 bei Martin Evenius vorm. Müller & Wiefice,

- S. 10. M. Antonius Galba aus Sigen (Sagan?)
  empfing die Weihen am 10. 8. 1561 zu
  Wittenberg n. Tjährigent Aufenthalt in
  denf. Jahre nach R. berufen, daf. P.
  bis 1571. † 1575. Er war der SchwiegerJohn des P. Erdmann Golft, zu R.
  Audreas Fiedler aus Greenthal
  (S.-W.) 1571 berufen u. am 5. 8. desf.
  J. befätigt. Er hat die Concerdienformel
  unterfyrieden u. blied bis 1590 im Ant.
- S. 16. Sebastian Kaune \* 30 Wittenberg, J. Water war später P. in Straach b. W. Er wurde am 23, 9, 1599 geweiht (in J. 26<sup>then</sup> Lebensjahr) u. blieb bis 1617 in N. M. Martin Kirchhoff \* Jessen, S. 6, 9, 1585 als Sohn d. dorf. Kürgers Andreas K. wird 1617 als P. 30 N. antäslich einer Kirchen Designing, erwähnt.
- 5 18. Daniel Polz \* zu Belzig Pelinfountag 1587 f. Bater war nachher P. in Lüffe, f. Mutter Dorothea Wolter, war die Tochter des P. W. zu Dahmsdorf. 1612 Cantor in Belzig 1621 n. R. berufen am 22. 8. geweicht, dofelbif P. 1632. M. Watthäus Tzichepe \* 21. 2. 1603 in einem Dorf bei Warzen, woselbif f. Bater Franz T. Warzener Stadlförfter

- war. 24, 2, 1632 in R. geweiht, daselbst P. bis 1647.
- 5, 20 M. Moam Remnik \* in Miefenburg, mo fein Bater Backer war, f. Mutter Unne entstammte der P. Familie Pols. Er befuchte die Schulen in Belgig, Treuenbrieben u. das Gunnafium in Wismar, deffer Leiter fein Mutterbruder Joh. Pola mar. 1651 Rector in Brück, 13, 5, 1653 geweiht, mit 23 Jahren P. zu R. + 1705, alt 75 Jahre, nach 52 Jahren 6 Monaten 1. Mmtes. In den Rirchenrechnungen kommen damals folgende Namen vor: Thiele, Benke, Blodt, Sans Berlin, ber neue Bruger Frengel, der Muller Adam Peter. der M. von Dippmannsdorf Jürgen Matthes, Jürgen Schmidt, hans Woltersdorf, Andreas Krüger, Peter Bogel, Lehmann, Politer, Gerstmann, Brademain, Bulff, Baltin Brügemann, Stengel, Brigee Brede, Richler, Bieland, Sieronnmus Sobenstein.
- 5. 24. M. Joh. Mich. Ziehrholdt \* Groinschi, S. 27. 9, 1670. 5, Bater Dr. M. Georg Z. war damals Diakon, dann P. 31. Podelwis b. Leipzig. 11. 3, 1706 in Wittenberg geprüft, amfolgenden Taac geweiht, am 1. Soundag n. d. Fest ver h. Dreieinigkeit in R. als P. einstinkt wnit Maria Elijabeth Rennih. † 1718 27. 6. in R.
- M. Joh, Gottrath Zierfoldt 8, B. Sohn \* 30 R. 29, 6, 1721 in Wittenberg 15, 5, 1716 geweiht P. 30 R. 8af. 1772
- 5. 29. M. Joh. Gottfr. Pilaridt \* Kantin 1741. 2. 5. 5. 5. 8. M. Joh. Gottfr. P. 30 H., P. 30 M. von 1773 (eingeführt 1771 Sonnlag Serga) o mit Porothea Schmidt, † 1800. Er ging 1782 nach Erdmannsdarf † daß. Ende des Jahrhunderts. S. Tochter omit dem Rossianophon Gottfried Schmidt aus Lisville.
- M. Johann Cottlob Stübner \* Ponch b. Bitterfeld, woselbit f. Bater Bierbiener war. 6 Jahre Lebrer in Present 25, 6 1782 yn Bittenberg geweiht, 1782 / 92 P. yn R. M. Friedr, George Golg \* Rodeling

b. Dresden, 5, 2, 1762 als Schu ?: daf. P. Joh. Imm. B. u. der Eleonore



- Christiane Keilholz. 1792. 22. 6. nach R. bernsen u. am 7. 11. zu Wittenberg geweiht. Unwermählt. † 1795 in der Irrenaustatt zu Waldbeim.
- 5. 31. M. Joh. Friedrich Beuchel, das jüngste der 12 Kinder des Rechsconfulent Dr. jur. Ernst Sigismund B. u. der Sophie Christian Mehner zu Meisen. Das \*\* 1772. 28. V. Im 1. 11. 1795 P. zu N. stender Christiane Bollrath, Prochter dus Ischeel. Ihre Kinder sud:
  - 1. Christian Friedrich \* 1800 3u R.
  - 2. Caritas Ranitautina \* 1804.
  - 3. Karl Sigismund \* 1807 † 1873 als Rittergutsbesither in Craupe b. Calau. 1. 10. 1824 ging er in den Ruhestand u. zog nach Meisten
    - † dai, 1836.
- 5. 51. Carl Traugott Uhlmann \* Borna b. Leipzig 1795. 39. 6. war erst Rector in Belzig, I. 10. 1824 P. zu R. o mit Emilie Juliane Brener, T. des Justizomtmannes B. zu Belzia. Kinder:
  - t. Rarl \* zu Belgig.
  - 2. Karoline Emilie, \* 3u R. 26.2. 1825 † 3u R. 10. 7. 1827.
  - 3. Carl Theodor, \* 18. 6. 1827.
  - 4. Carl Robert, \* 15. 2. 1829 † 7. 12. 1829.
  - 5. Karoline Therese, \* 17. 4. 1831 w mit dem Lehrer Bode.
  - Karoline Mathilde, \* 26, 1, 1831
     P. Uhlmann † 11, 12, 1842.
  - Seine beiden Sohne beteiligten sich 1848 an dem Aufstande, der jüngere erhielt langischt, Festungshaft, der altere entham, befreite seinen Bruder und soh mit ihm nach Amerika.
  - Jul. Wilh, Papin \* 1802. 4. 10. 3u Potsdam. 5. d. Confift. Kats 3. Bln. Jakob P. zuerft P. zu Nowawes. 10. 7. 1843 nach R. berusen. 5. Probeaufitellg. war auf den 6. 8. (8. Sountagnach d. Test der H. Dreietnigkeit) andernumt, er muste sie aber 8 Tage früher abhalten, weil inzwischen sier den 6. 8. eine kirchl. Teier des 1000 siehr. Bestehens des deutschen Bellies angeordnet war. Eingesührt 8. 10. 1843.

Rinder 1ter Che:

- 1.) Bertha 2.) Henri. Erstere verheiratete sidy undy Amerika, ihr Bruder wanderte mit ihr aus.
- 2.) © 1843 im December mit Maria Charlotte Louise Wansh, I. der zu Paulsborn b. Wilmersdors † Amtmanus Carl Friedr. Aug. W.

#### Rinder:

- 1. Lifette Pauline \* R. 10, 11, 1844 † 26, 11, 1846.
- 2. Jeannette Lisette Agnes \* 3. 11. 1845.
- 3. Paul Ed. 21d. \* 4. 3 1847.
- 4. Clara Julie \* 26, 3, 1848.
- 5. Jul. Eugen \* 13. 6. 1851.
- Er † 20, 12, 1871.
- Ed. Alb. Theod. Göldner \* Magdeburg 12, 9, 1813, 1862 Strafanftaltgeitl.
  in Halle, 1865 desal, in Ocliffd, 1872
  im Hornung (2) als P. nach R. bernfen
  u. Midhaelis desf. J. jugezogen † 16, 3,
  1879 in R.
- 5. 54. Friedr. Wilh, Rich, Senfarth \* Potsdam 17, 10, 1836, S. des Rechnungstrates Ferd. S. u. der Rofalie Müller. Erhielt am 1, 6, 1865 die Weihung als Hilfs. P. in Sommerfeld, daf, o mit Mathiko Moll, T. eines Fabrihbesitzers. 1868 Diahon in Riemegh, 1874 P. in Welterdorf dei Luchau 1, 1 1880 P. 30 K. eingeführt am 11, 1, 80, † 4, 1, 1894, beerbigt in Potsdam.
  - Rarl Badthaus 1, 12, 1891 P. 311 R. Lehrer 311 R.
  - 1.) Gottfried Bode um die Mitte des 18. Jahrh.
  - 2.) Joh. Peter Bangert Schneibermftr. J. Rachfolger.
  - 3.) Joh, Ernit Bangert, d. vor. Sohn, Ende d. 18. Jahrh.
  - 4.) Friedr. Angust Blänkner \* 1782 in Lütte. Sohn des dossess Ceheres Joh, Gattl. Bl. v 16, 7, 1807 in Brüdmit Marie Elisabeth Mernih, T. des Bürgers u. Hujners Joh. Christoph W. dasselbst.

#### Rinder:

1.) Friedr. Aug. \* 25. 3. 1812. P. 3u Perleberg, Koter u. Dalgow b. Spandau.



- 2.) Joh. Will, Gottlob, \* 4, 9, 1814 Schungchermftr. † 1891 in R.
- 4.) Johanne Wilhelm. \* 14, 7, 1817.
   Chefran des Lehrers Walther.
   † 13, 3, 1836 im Alter v, 54 J.
   1 Mon. 23 Tg.
- 5. Joh. Heinr. Gotth. Walther \* Gr. Rienith bei Mittenwalde 5. 5. 1812, S. des dort. Lehrers Joh. Heinr. B. 1835 Gehilfe seines Borgängers. D 1836 17. 11. m. d. T. Willb. Dess. 5 Kinder von denen das älteste u. das jüngste früh starben eine Tochter Auguste † am 5. 10. 1861 21. J. alt. Emma D an 2. 9. mit d. Lehrer Willer in Altreisen.

Hermann P. zu Golzow im Oderbruch. 1. 10. 1886 trat er in den Ruchestand n. siedelle nach Wriezen a. d. D. über, 17. 11. 1886 goldene Hodzzeit † dasclost 1888. 13. 12. in AlleBriezen, s. Fran das, † 1894. 12. 12.

- 5. 56. 6. Friedr. Bamberg seit 1. 10. 1886.
   2te Lehrerstelle seit 1891.
  - 1. Guftav Könnide 1. 10. 1891 20. 4. 1892.
  - 2. Otto Brunnemann 21. 4. 1892 31. 7. 1893.
  - Joh, Grambow 1, 8, 1893 30, 4, 1894.
  - 4. Ferd, Räß 1. 5. 1894 20. 10. 1895,
  - 5. Mag Schulz 21, 10, 1895 30, 9, 1902.
  - 6. Eridy Ramieth feit 1. 10. 1902.
- S. 56. , Königl. Förster
  - 1. Joh. Wilh. Bornig
    - a) Joh. Philipp \* 1768.
    - b) Friedrich Bottlob \* 1761.
    - c) Johanne Charlotte † 311 R. 1832 68 Jahre alf, unvermählt.
  - 2. Jahob Keinrich Enders zugleich Beigeleits- und Land- Accife Einnehmer. Kinder:
    - a) Johanne Christiane, \* 1775 @ 1800 mit dem Feneressenkehrermeister Joh. Christn Sacharowich in Belzig
    - b) Dorothea Sophie Friedericke, \* 1778 m 1799 mit Ndam Regenftein in R.

- c) Johanne Sophie Charlotte \*
- d) Johanne Karoline \* 1783 v 1807 mit dem Rademadjermftr. Gottlo: Benjamin Reffing in Niemegk
- c) Friederike Senriette \* 1787.
- f) Wilhelm. Amalie \* 1791 w 1814 m. d. Landschulzen Andreas Spielecte.

Er frat 1809 in den Ruheftand u. † 1815, 83 Jahre alt.

3. Joh. Carl Friedr. Pärich, w mit Johanne Friederike Charlotte Böning.

#### Rinder:

- a) Carl, Oberförster beim Prinzen Albrecht † im Ruhestande Ende d. 1870er Jahre zu Berlin.
- b) Sohn.
- c) Joh. Wilhelm \* R. 1809.
- d) Ferd. Friedr. \* R 1811.
- c) Otto Friedrich \* R. 1813.
- f) Carol. Wilh. Emilie \* R. 1816 w 1835 mit dem Nachflg. ihres Valers, dam. Hilfsjäger Schmidt zu Dippmannsdorf.
- g) Louise Pauline \* R. 1818.
- h) Wilhelmine \* R. 1820.
- Er † 1839, 69 Johre alt.
- 4. Ernst Friedr. Schmidt \* Casedow i. Pannn. 27. 4. 1797, wo s. Vater Joh. Friedr. Sch. Förster war.

#### Rinder:

- a) Carl Friedr. \* 1836 in Dippmanus.
- dorf, Kaufmann in Berlin u. seit 1884 Besitzer des elters. Grundstüdis (seit 1866 bebaut) in R.
- b) Gustav \* 1839, † als Förster in Joachimstal.
- c) Emma, \* 1843 in R. w 1865 mit d. Förster Krause in Schmerwik, † 1896.
- d) Ridgard, \* 1855 in R., Rfm. Ham-
- Er † im Rubestand 4, 3, 1870, 31 R. ebenda seine Chefran 1884.
- 5. Fried. Wilhelm Beine, Scholl froi 1888 in den Rubestand + Rtein Briefen.
- 6. Wichard Wolffling \* 24. 6, 1830 im Forsthause zu Bostberg b. Wittenberge.



Er ham am 1. 10. 1888 als Förster nach R. w mit Julie Emilie Ide Käther † 1894. Er beging im Gilbharl (October) 1898 die Feier seines vor 50 Jahren erfolgten Dienssbegeinen Skronenorden 4. Klasse u. trat am 1. 7. 1990 mit der Chrenbenennung eines Kal. Hegemeisters in den Ruhestand. Er hat währen der Kal. Degemeisters in den Ruhestand. Er hat währen.

rend seiner Dienktzeit 7 Widdeleben die Gewehre abgenommen u. erlieft datur einen Ehrenhischianger, u. hat nach in en Augaben 20025 Geschöpfe erkeit. Er zog zu seiner Tochter nach Michendorf. 7. Otto Keldt.

Rarl J. B. Schulbe Track



#### Bur Kunftbeilage.

Das Wappenblatt Rotte, von Herrn Hofwappenmaler Ostar Rotta in Berlin – Steglig gezeichnet, wurde vom Inhober im Jahre 1916 angenommen: Schild geteilt; oben in Rot zwei grüne Lordverkräuge nebeneinander; unten in Silber auf blauem Wasserschildschie in natürlicher Schwan mit erhobenen Kügeln. Der blau-fildernrot bewulftete Stechhelm trägt als Hellickenzwei aus je 3 Federn bestehende natürliche Pfauenstöße, die oben mit einem grünen Lordverkrauze belegt sind. Decken: rot-silbern. – Das Wappen wird auf unserer Beilage durch bektorative Eidgenblätter umrahmt und nach unsen mit dem Kamensbande abacishlossen.

#### Beraldisches Kuriositäten-Kabinett.

Das hier abgebildete absonderliche Wappen Stas verdanken wir Herri Privatgelehrten H. K. Macco in Berlin – Steqlik, Derselbe berich tet dazu solgendes. Auf dem Grabstein des Peter Schund de Wallhorn, † 9. Juni 1666, in der "Grotekerk" (St. Jean) zu Herzogenbusch in holland ist ber Schild mit dem schwerbeschreib baren Wappenbilde als ber der zweiten Gran



des Obengenannten, Anna Stas, \* 18. Angust 1816, Spaag 19. Dez. 1640, † Herzogenbusch 5. Febr. 1706, Tochter von Peter Stas, Mitalied des sonveränen Rats von Brabant im Haag und der Susama Cobbantt angebracht. Angescheinlich hat der Steinmel die Spott und Schimpfrastung gänzlich missverstanden.

# Magicher chanz

Chronik der Familie Chrlenholt in Leer, von Dr. phil. Friedrich Propping. Wil 58 Abbitdungen. Frankfurt a. M. – Im Verlag der Familie 1817 – 182 Seiten.

In hübichen, blauen Leinenbande liegt ums die ich verdierswerte Chronit der ursprünglich aus dem kadischen Schwarzwoddlichten kandern flammenden Familie Ehrlenholt, vor. Als Stammarter gill Michael Ehrlinholt, die Surger und Ackermann bezeichnet. Dessen Sohn Johann Caspar C. F. 31. Det, 1754 begründere den Saustinde in Strukbung i E. Jahl C. et Juli 1735, 5 i. 13 den, 1896 hand in Dieulten des Maldyanten Christian IV. een Pfaty – Zwethrichten als Landrentmeilter, nachmotssammer at. Die Zeit der innefnichen Seuriadit auf dem Inthen Rheimier nitt in der Ersome dogst anibantike Schilderungen Lebendung hervor. Ibs albot. et., et. 21, 200. 1762, 2 i. 10. 200. 1812 in der Stamssnater des Miles in Verr...

Der verdienstvolle Bearbeiter der Familiengeschiel to



hat es verftanden, durch die Schilderung geschichtlicher Ereigniffe and dem der Familie fernftebenden Lefer einen Genuft ju perfchaffen, der fid) burd trockene Mulgablung von Ramen u. Daten nicht erreichen ließe, Reicher Bildichmudt, bestehend aus Familienbildern, Einzelnportrats, Sausanfichten, Wiedergaben von Burgerbriefen ichmudten das gut gedructte Buch. Gine große Ungahl von Urkunden und Briefen find bem Werke anhangsweise beigefügt. Auch ein gutes Regifter fehlt nicht. Alles in Allem hann die Familie gu dem Bearbeiter ihrer Familiengeschichte, Dr. Friedr. Dropping in Somburg v. d. Sohe aufrichtig Gluch gemünicht merben.

## Reitschriftenschau.

Der "Deutiche Berold". Beitidrift für Wappen-Siegel- und Jamilienkunde, herausgegeben vom Berein "Berold" in Berlin. 48. Jahrgang. 9lr. 6.

Inhalt: Bericht über die 958. Situng vom 17. April 1917. - Bericht über die 959, Sitzung vom 1, Mai 1917. Ein feltfamer Brabftein, (Mit Abbildungen), Bappenlunde und Runftgeschichte. (Mit Abbildungen). - Eine familiengeschichtliche Bibliographie. - Wappen des Kriegsminifters von Stein. (Mit Abbildung). -Befallene Balten. Bappen des Generals von Falkenhann, (Mit Abbildung). - Bücherichau. -Bermifchtes. - Bur Kunftbeilage. - Anfragen. -

Familiengefchichtilche Blatter. Monatsichrift gur Förderung der Familiengeldichtsforidung, 15, Johra. Seit 5.

Inhalt : Baterlandifche Chrentafel. - Martin Bollner von Rothenftein und feine Sippe. - Rochmals gur Ahnentafel des deutschen Reichskanglers. -Sofübertragungs-, Ebe- und Erbidgaftsbriefe aus einem altmärlifden Bauernhof. - Das Mappen ber Brafen und Berren von Schlit genannt von Born. (Mit einer Runftbeilage). - Bleine Mitteilungen, Bücherschau. – Zeitschriftenschau. — Gelegenheits-sindlinge. – Rundfragen und Wünsche. – Antworten auf die Rundfragen. - Berbande, Beitschriften und Beichichten einzelner Familien. - Nachrichten ber Bentralftelle fur Deutsche Perfonen- und Familiengefchichte.

Seffifche Chronik. Monatsichrift für Familienund Ditsgeschichte in Beffen und Beffen Raffan. Begründet und herausgegeben von Dr. Herm, Braunings Olitavio und Prof. D. Dr. Wilh, Diehl. 6. Jahrgang.

Inhalt: hundert Johre Musikunterricht an Großh. Lehrerseminar zu Friedberg. – Karl Neichsfreiherr von Oalberg, der lehte Kurfürst von Mainz. Zur hunderisten Wiederstehr seines Todestages. – Anbadytsbudy eines Darmfladter Bürtlermeifters im aditgehnten Jahrhundert. - Studien gur Marburger

Matrikel, VII. - Bucherichau, - Aufrage "Beitrage gur banerifden Birdengefchichte. Bon

Theodor von Rolbe. Erlangen 1917. 23. Bd. 5. Seft. Inhalt: Bur Geschichte ber Konfirmation in Banern: 1. Weiteres gur Geschichte der Ronfirmation in Fronhen; 2. Bur Wefchichte ber Ranfirmation in Lobr b. Rothenburg; 3. Bur Geschichte der Ronfirmation in Franken; I. Bur Beschichte ber Ronfirmation in Teucht. wangen; 5. Die Ginführung der Konfirmation in der evangelifchen Bemeinde Regensburg; 6. Bur Frage der Ginführung der Konfirmation. Der angebliche Bigamiebefchluß des frankifden Breistages. merhungen gu den Regeften der Bifchofe von Eichftatt (Fortsetjung). - Miscellen, Anregungen, etc. - Bur Bibliographie.

Monatsblatt ber Raif. Ron. Beraldifden Gefell: ichaft "Adler". Bien 1917. VIII. Bd. Rr. 5 u. 6. Inhalt: Rr. 5. Die Lachemair von und gu Ehren-

beimb und Madlein. Gin Beitrag gur Sogial, und Wirtschaftsgeschichte des tirol Beanitenadels. (Fort. sehung). – Jur Geschichte der ältesten Holden ischenitect (Fortsetung und Schlus). Anfragen. Antworten. Ar. 6. Oreizehnter Tag für Denkmalpslege m lichen Sobeit des Kronpringen von Banern.

Mugsburg 1917 unter dem Protektorate Seiner Ronig. familiengeschichtliche Bibliographie. - Die Lachemair von und gu Chrenheimb und Dladlein. Ein Beitigg gur Sozial- und Wirtichaftsgeschichte des tirol, Beginten. goels, - Unfragen. - Untworten

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschan: "De Nederlandsche Leeuw," 35. Jahrg. 9tr. 7.

Berbandsblatt ber Familie Liefegang, Gur Berwandte und Freunde herausgegeben von Albert

Vielegang, Pfarrer in Bohwinkel (Rhfd.). Ar. 17. Inhalt: Unfere Familie im Weltkriege. VIII. Johann Friedrich Liefegang (1759–1843), Archidiahonus zu Perleberg. IV. Mushlang. - Johann Sie gismund II. Schroetter (1769 - 1827), Juftighommiffarius 311 Perleberg. - Die Schriddeiche Erbichajt. - Rurge Mitteilungen. - Eingange für Archiv und Bucherei. - Berichtigungen, - Beitrage.

Mus der neuen Dlufeal:Literatur. Das 1. Seft bes Johrg. II. der "Berichte" aus dem Anopimufeunt Beinrich Baldes, das in wesentlich vergroßertem Ilm. fange und veranderter Musfrattung porliegt, ermeift, daß der Unteritel "Sammlung von Rleiderverichlüffen aller Arten und Zeiten" eine breitere Bafie auf Grund der Einpaffung des Mujeums Programms in den Rahmen der Traditengeschichte geschaffen bat. Uber Diefe wiffenfchaftlichen Brundlagen belehrt der Beitartikel "Unfer Programm" aus der Teder des Mulenms. verwalters 3. Sofman. Auf methodifcher Grundlage werden hier die Möglichkeiten und Forderungen ber Entwidelung diefes Mufeums der Rleiderverichliffie erörtert und die Inpen des Mufeumsmaterials pon ber prahistorijden Gibel bis gum Rleiderverichluffe Des XIX. Jahrhunderts in Abbildungen vorgeführt. Die Abhandlung des Direktors des Prager Runftgewerbemuseums Dr. Jirik über die "Eglomifeelmopfe,, bringt einen wichtigen Beitrag gur Beschichte ber bohmifchen Blasinduftrie; eine farbige Runfttofel einer aus ben Mufeumsbeständen ftammenden Barnitur von Anopfen diefer Technih ift der Abhandlung beigegeben. Aus den Ardivbestanden des Mufeums werden Abbildungen von Rokokolinopfen aus bem hgl. Sadfifden Sousichatze im Grunen Bewolbe mit Erläuterungen von Prof. Herrmann Stardie, Dresben geboten. Das Gebiet der Technologie ist nut der Albeit des Berliner Technobistorikers Ing. F. M. Feldhaus: "Die Nadelmaschinen von Leonardo da Binci" vertreten. Außerdem find in der Zeitschrift tradtengeschichtliche und fulturbifteriiche Beitrage mit Beging auf die Befdichte bes Rleiderverichluffes von Prof. Dr. Zibrt, Prag - Roje Julien, Berlin - Archiosadjunlit Dr B. B. Bojtisch, Prag - E. Sachlenhaufer, Munden - Universitatsbibliothekar J. Emler, Prag enthalten. Des Weiteren wird ein Radruf für Prof. Dr. Otto Finich, fowie Literatur: und bibliographifche Radridten und ein ausführlicher Beiwollungsbericht des Mufeums jum Abdruk gebracht, ber über die Sammlungen, das Traditenbilder-Midne, bas kulturgeschichtliche und technologische Archio, Bibliothek, die Ruratoriumslitungen des Mulcums die nötigen Aufblärungen gibt. - Zwechs einheitlicher Organisation der gemeinsamen wiffenichaftlichen Ur beiten ift ein an die Mujeumsverwaltungen und Mufeumsvereine gerichteter Fragebogen dem 1. Seite des II. Jahra, beigelegt



# डां है दिना प्रिमाल

Anfragen bis 10 Zeilen einspaltig werden für Abonnenten koftenlas aufgenommen, jede weitere Beile wibb mit 20 Pfg, berechnel. - Für Nichtabonnenten hoftet jede Zeile 40 Pfg. - Ohne Rüchporto konnen Anfragen heine direkte Beautwortung finden. Brieflich gewünschte Auskunfte der Redaktion meiden mit 1-3 Mit. berechnet. Intereffenten werden erfucht, benjenigen Berren, die Auskunft erteilt haben, Empfannbestäligung gu fenden und das Porto guruchguerstatten.

#### Anfragen.

1. Gamper. - Was bedeutet das Wort Gamp oder Bamper - germaniftifch erklärt? - Gutige Radrichten über Dersonen dieses Ramens erwünscht, befanders aus Oftpreugen, Schleffen, Burgund, Glaudern, Oberbanern, Inrol, Schweig, fowie Rurs, Live und Effland, Das Mappen des baltifchen Zweiges (Rur. Livland) zeigt ein Fallgatter im Schild und auf Selm; Tinkturen unbekannt! Weldes Wappenführen die Gamper in der Schweig (Margau)? Wie ift das Wappen des gegdelten Freiherrn v. Bamp . Maffgunen? Ift diefes ein (burgerliches) anererbtes ober bei ber Abelung gang nen kreiertes? - In Aurland wird zum ersten Mal ein Johann G. "Erbgesessent auf Gerbanen" (Ostpreußen) im Jahre 1542 erwähnt. Dann solgen eine gange Reibe G. als Burgermeifter, in den Bunften, als Kaufleate u. Literaten in Goldingen in Kurland. Um 1640–50 war ein G. Nektor der Domichule zu Riga in Livtand; weitere E. in Libau (Kurland) u. Reval (Eftland). - Für baldige Rachrichten ift bankbar u. ju Gegendiensten bereit

von Soken.

2. "V. P. P. V." - Welchen Wappen-Wahlipruch zeigen die 4 Buditaben V. P. P. V. an

von Saken, wiffenich. Beraldiker u. Maler, Berlin C. Sauptpoftamt lagernd

3. Dietrich. - 2m 8. 1. 1830 verftarb in Brannsberg (Oftpr.) die Frau des Schmiedemeilters Dietrich, Inna Reging geb Thiel unter Sinterlaffung ber 3 Sohne: Gerdinand geb. 1815, Muguft geb 1817 u. Carl geb. 1821. Bas ift aus Diefen geworden? R Roje. Adreifen von Rachkommen erwünscht

4. Thiel. - 2m 30, 4: 1847 peritarb in Brounberg (Oftpr.) der Butsbefiger auf hammersborf und Robelshöfgen Ariedrich Thiel unter finterlaffang ber nachstehenden Rinder:

Friedrich geb, 1823. Johanna Benriette geb, 1823. August Wilhelm geb. 1825. Ernit Theodor geb, 1827.

Rarl Eduard geb. 1829, Emil Urnold geb. 1831.

Bas ift aus diefen geworden? Abreffen von Rady. kommen erwünicht. R. Rofe, Rittmeifter b. 2. Berlin 28. 57, Bietenftt. 22.

# szellen

## Alte Friedhöfe.

(Berlin.)

Mil der Erneuerung des am Oronienburger Tor, Chauffeeftrage 126, gelegenen alten biftorifchen Friedhofs, der zwei Rirchengemeinden, Dorotheenstädtifden und der Friedrichs. Werderichen, gemeinsam gehört, wird jeht begonnen. Bor einigen Mongten hatten die beiden Rirchenvorstände in einem Anfruf darauf hingewiesen, daß nich weniger als 118 Brabstätten, Die feit langen Johren nicht mehr gepflegt werden und gum großen Teil ichon verfallen find, famt den darauf stehenden Denkmälern eingezogen werden mußten, wenn bis jum 1. Januar 1917 Eigentumsrechte oder fonltige Ansprüche nicht erhoben merden murden. Das ift nicht geschehen, und so werden die Stätten eingeebnet und gu neuen Beerdigungen verwendet werden. erfte Friedhof der Dorotheenstädtischen Rirche, die 1678 von der Rurfürstin Dorotheo, der Bemahlin des Broken Aurfürsten, begründet wurde, lag in der Johannisftrafe, vordem Kirchhof.

Itrafe genannt, auf dem Belande der Raferne des 2. Barde Regiments zu Jug. Als mit dem Bau diefer Raferne in der zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts begonnen wurde, verlegte man den Friedhof nach dem jestigen Grundstüch am Oronienburger Tor, wo die erfte Beerdigung am 16. Februar 1770, aljo por 147 Jahren, ftattfand. Spater wurde ber Rirdhof, auf dem auch die Bemeinde Friedrichs Werder ihre Bestattungen vornahm, wegen Beränderung der Begend mehrfach verhleinert, gulekt 1889 anläßlich ber Berbreiterung der Sammoverichen Strafe. Mehrere berühmte Braber, die von Gichte, Segel u. a. mußten verlegt werden. In der alten Stätte ruben noch die Bankunftler Cantian, Sinig. Schinkel, Stradt und Stüler, die Bildhauer Rauch und Schadow, die Staatsmanner Beuth, von Delbrudt, Maagen und v. Mot, die Belehrten Boedth, Buttmann und Sufeland, fowie die Berliner Industriellen Borfig, Egells und Schwart.

Deutsche Tagesseitung 9lr. 23 vom 17. 1. 1917 Mitgeteilt von Harl J. S. Schultte - Tegel



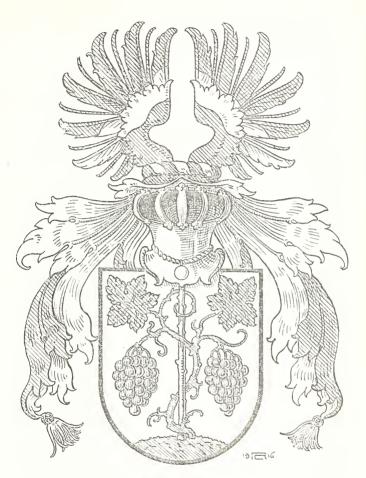

# Schmitt Libeinland.





# Die Jeidler in Schleig.

Menn auch icon im frühen Mittelalter die Biene in Stöden neben den Sanfern der Meniden porhommi, fo blubte doch in alter Beit, in manchen Begenden fogge bis junt Unfang des 18. Jahrhunderts, vor allem noch die Waldbienengucht, die Beidelweide, betrieben von den Beiblern (ahb, zidalári, mbb, zidelaere pon sibelen, zeideln, d. h. die Bienenftodte beschneiden, die Honigand Wachsernte vornehmen) oder Beuthmon. Der Ausdruck "Zeidelweide" gilt in der Regel für das Salten von Bienen in Waldbaumen. wird aber auch für das hinausbringen der hausbienen in den Bald angewendet, das jeht 3. B. noch in der Seide üblich ift. In der alteiten Zeit gehörten Bienen und Sonig in Balbe dem Finder, erst fpaler beaufpruchten die Grundherrn den Bieneuftock als Bubehör des Grundcigentums, ebenfo wie die Tifcherei und die Jagd. Die Brundherren lieften fich einen Teil des Jundes abgeben; daraus enthanden dann die reaelmäkigen Abgaben von Wachs und Konig, Die Beidlerei murde auch an Leute verpachlet. in Erbpacht gegeben ober gegen bestimmte Abgaben und Dienfte an Leute aus Bnade überlaffen. Damit borte das primitive Ausbeuten gefundener Schwärme auf; es entwickelle fich die Sitte, gefunde Baume auszuhöhlen und fie fo zu Bienenwohnungen herzurichten. Die Beidler erhielten bestimmte Privilegien und bildeten foater eine Art Innung. An der Spike Itand der Beidelmeifter. Jeder Beidler murde für feinen Beruf vereidigt; er fdmur, daß er fich an feine angenommene Seide halte, treu und gehorsam fein, den andern Zeidlern kein Unrecht tun und den Bins "rechtlich reichen" wolle. Berantwortlich waren die Zeidler dem Zeidelgerichte, bei dem der Zeidelmeister den Borsit sührte und dem jeder Zeidler beiwohnen muste. Es wurde einoder zweimal im Jahr abgehalten. Neben den Boldbienen dursten einzelne Leute und Gartenbienen halten, daraus entstanden die Bienengärten
und die jehige Art der Bienengucht.

Trok des ranhen Klimas blühte von altersber auch im Boatlande das Beidelweien. Der noch heute 3. B. in Schleis eingenommene Machegins, die häufig vorkommenden Familiennamen Reidler und Beutner beweisen das ebenso wie auf uns überkommende schriftliche Urkunden. Unterm 18. Marg 1533 leiht Kurfürst Johann Triedrich zu Sachien gugleich in Bormundichaft feines Bruders, des Gerzogs Johann Ernft zu Sachfen, dem Sebalt Thoffen unter anderem etliche Binfen auf der Wüftung Getengrin, etliche Sofe auf der Mültung, gengunt die Grun, mit den Kölzern und Wäldern, genannt das Tännich und die Beidelweide, 1 Forellenwaffer bei Morf u. f. w.') Im Jahre 1298 ichenkt die Böglin Runigunde von Planen dem Aloiter Cronfdwik b. Weida eine Ansahl Güter in Strakberg.

Die darüber ausgesertigte Urkunde nennt auch einen Henricus Sideler.) 1408 wird ein Bürgermeister Sendeler in Saalburg a.S., 1413 ein Hans Egendler in Planen und 1415 ein Höfmeister gleichen Namens in Eger genannt.) Eine Myghl Welfige, Wirger und die gonge Gemeinde der Stadt Planen verbürgen sich am

1) C. v. Raab, Regejien zur Orts und Familiengeschichte des Bogtlandes (Planen).

) Or. B. Schmidt, Urkundenbuch der Bögte von Weida, Gera und Planen, jamie ihrer Kausklofter Mildenfurth, Cronfchwuth, Weida und 3, b. Areuz ber Saalburg, (Jena).

9 Schmidt, B., Geschichte der Stadt Schleit, L. B., (Schleig 1908).

Archiv Rr. 2. 18, Jahrgang.



10. September 1428 für ihren Herrn, Heinrich Burggraf zu Meisen und Herrn zu Plauen, dahin, daß dieser den Vertrag mit dem Herrschenden Serzog Friedrich von Sachsen wegen des Burggrassentums Meisen halten werde. Untern den Bürgern besindet sich ein Kunaz Czeidler. Auch heute noch ist der Name Zeidler im ganzen Bogtland zu sinden. Durch meine verwandschaftlichen Beziehungen zu den Zeidlern habe ich mich mit ihnen und ihrer Geschicht in der Stadt Schleiz im reußischen Oberlande beschäftigt, als Quellen neben den Kirchendüchern und dem eisten Band der Geschichte der Stadt Schleiz die noch vorspandenen Grabseine und mündliche Mitteilungen benüßend.

Der Name geht in det Stadt nach den vorhandenen Quellen die auf das 16. Jahrhundert zurück. Die Kirchenbücher beginnen zwar erst mit dem Jahre 1597, aber 3 Urtumden haben den Namen außbewahrt'. Um 29. Mai 1515 wird der Handen der die Bindhieler, der dem singeren Hern von Gera ein Windhieler, der dem jüngeren Herholt ins herrschaftliche Gesängnis gekommen war, daraus gegen Ursehde entlassen. In zwei Urkunden, die Schuldverschreibungen betressen, wird Egidius Zeider genannt. Sie fallen in die Jahre 1520 und 1521. über ein verwandsschaftliches Berhältnis der beiden ist nichts zu ersahren.

Um Unfang des 17. Jahrhundert lebt ein Rürschner Christian Zeidler in Schleig; denn nach bem Totenregister stirbt am 24. Mai 1604 "Chriftian Zeidlers Kürfchner Kind" und am 15. Januar 1607 wird ihm ein Söhnlein Nikolaus getauft. 211s Paten ftanden Rickel Kramer, Riemenschmied, die Tochter Urfala des Alaschners Sebaftian Bedier und der farner 2Bolf Jahn. Das Jahr 1607 ift für Zeidler ein Unglüdesjahr. 21m 3. Oktober ftirbt feine Frau, am 17. desfelben Monals muß er die Leiche eines Kindes ber Erde übergeben, dem zwei Tage fpater noch zwei Rinder folgen. Er ift im Rebenberuf auch Totengraber und verheiratet sich wieder am 18. Märg 1608 mit der Witwe des ehemaligen Totengrabers, mit Maria Boffner, wird aber Idon "folgenden Tages wegen feiner Untreue, die er in feinem Totengraberdienste begangen, nach Urteil und Recht gur Stadt binausgewiesen". Dieje Untreue durfte aus einem weiteren Gintrag des Totenregisters zu erseben fein. Er lautet : "1607, 17. Ohtober, Christian Beitlers, Totengrabers Sohnlein, Bolf genannt, welches mit begraben wurde, word joldes nicht annergant worden". Seine Jamilie bleibt in Schlere bern am 24. Januar 1614 wird den gemeinten Todtengraber poithung Tochter ... Inng' cetalif Ms Trangengen merden genannt Marie, Ramore Bornes, Böttgers Tochter, Chritophorus Bed. Me. Schüler, Sebaftian Bedien, Alafdmers Sobrt 1980 Sans Walthers Tuchmachers Weib, Um 20, Act desselben Jahres stirbt das Rind wieder. In Diesem letzten Gintrag ift hinter dem Bolnamen, der hier allerdings nicht Anna, sondern Maria heißt, in Rlammern der Familienname Aloie be: gefügt, tropdem da. Rind als "Chrijtim Zeitlers gewesenen Totengrabers allhier Todit : will Wochenkindlein" bezeichnet wird. Die Underung bes Bornamens icheint eine Berwechslung 311 fein mit einer alteren "eheleiblichen" Tochter Beidlers, Marie, die am 12. Januar 1636 mit dem Sohn des verftorbenen Tudmadiers Sans Roral, Christoph, actrant wird. Die Framilie icheint dann Schleis perlaffen zu haben, denn nachdem das Rirdjenbuch 1637 am 29. Dezember ein totaebornes Sobnlein des Zimmermanns Sans Beidler, mahrideinlich eines Sohnes des Chriftian, nennt, fehlt der Rame Zeidler bis gum Beginn des 18, Jahrhunderts. Aber die Schreibmeile des Namens fei gleich bemerkt, daß er jow. bl. mit t wie auch d geichrieben parkommt. Die beute noch in Schleig lebende Familie ichreibt fich nur mit d.

Das Jahr 1640 brachte der Stadt manche Plage. Kunfächliche und haberliche Truppen marihierten durch das Bogtland und haubert. Da die Maure der Stadt einen Schutz acen die soldtigt, und Schleiz wurde, erhundert. Da die Maure der Stadt einen Schutz acen die soldtlichen Horden bot, hielten lich und Bewohner aus der näheren Unngedung darin auf. Unter diesen kennt, der jedoch "bestädelt" wurde. Ob die oben genannte Familie Zeidler aus Schleiz nach dem unhelligenden Richten Zamma aszacht, und nicht zu erfohren. Die in dieser Stadt vorhaußenen Rirchenbücher Denimber zeit mit dem Johr 1682.

Mit Beginn des 18. Jahrhundert gahlt Schleiz mieder einen Zeidler zu seinen Einwohnern. Im 5. September 1708 wird dem Schneiber Johann Maam und am 10 Dezember 1712 eine Erchter Johanne Dorothea geboren. Er Icheint eine geachtete Person geweien zu sein, dem bei der



Taufe feines Sohnes find Zeuge der Archidiakon Wolfgang Georg Feuda († 1716), der Hocharöfliche Sekretarius und Berichtsakinarius Johann David Seidel und Marie Leufdmer, die Arau des Galtwirts in Rollgrun, Bei der Tochter ftehen Bepatter die Tochter des Socharaft, Reuß. Pl. Kornschreibers Johann Christian Bohm, der Medic, licent, Christoph Seinrich Bauer und die Tran des Konrehtors Johann Martin Albert, Johanna Dorothea. Weiter erfahren wir auch über diefe Familie nichts. 2Bohl ftirbt 1769 am 13. November die Amme Maria Elijabeth Beidler, doch fie ift keine Schleigerin, fondern die Tochter des Sandarbeiters Johann Erhard Reidler in Janna. Am 13, Mai 1805 wird der Kal, preußische Rekrut Johann Friedrich Zeidler aus Holland mit der Marianne Dalischenk aus Böhmen getraut: er befindet lich mahricheinlich hier auf dem Durchzug und hat keine Unverwandte hier: Trauzeugen find die Sergeanten Johann Flamm und Johann Göring.

In Schleig blühte neben der Tuchmacherei früher auch die Weberei. Da wandert ein junger Beug- und Leinwebergeselle aus Banersgrun bei Schauenstein in Oberfranken bier ein; Johann Jakob Beidler. Ihm folgt bald fein jungerer Bruder Johann Beinrich. Sie find die beiden ältesten Sohne des Beuge, Leine und Barchente webers Johann Zeidler in Banersgrün, der 1768 Juni 21. als verftorben ericheint. Beide erwerben fich das Bürger- und Meisterrecht, verheiraten fich in Schleig und werden die Stammpater der noch heute in der Stadt anfässigen Familien Beidler. Wahrend die Familie des alteren hier männlicherseits ausgestorben ift, blüht die des jungeren weiter. Diese Familien Beidler find bis in die Neuzeit hinein dem alten handwerk des Barchente, Beuge und Leinenweber tren geblieben; erst die beiden jüngften Sproffen widmeten fich ber Beamtenlaufbahn.

Johann Jakob Zeidler verheiratete sich am 21. Juni 1768 mit der jüngsten Tochter dritter Ehe Eva Warte des verstorbenen Värgers und Fleischhauers Johann Tobias Weisster"). Er stirbt im Atter von 75 Jahren am 27. April 1816. Seine Frau, geb. 4. Januar 1742 solgt ihm am 4. Meg 1549. Sie habet, 6 fifter Aobanna Magdalene (\* 21. V. 1771, 3 15 VIII. 1772), Johann Seinrich (\* 14, Nl. 1778 A 13. III, 1774). Seinrich (Soulieb 1\* 16. II 1775) † 1777), Erdmuthe Christiane (\* 9. XI 1777). Augustine Christiane (\* 28. IV. 1753) land Johann Chriftian Erdmann (\* 1, IN, 1779). Der lettere ift der einzig überlebende Sohn; er illat bem Bernf feines Baters, verheinatet fich am 7. Juni 1802 mit Maria Rojine Dorothea Förster, ber einzigen Tochter des Bürgers und Bimmergelellen Johann Georg Förster. Johann Christian Erdmann Beidler ftirbt am 26. April 1859; seine Frau ift ihm am 12. Mai 1852 im Tode vorangegangen. Sie haben 3 Rinder: Bottlieb Beinrich (\* 7. N. 1802), Johann Beinrich (\* 3. IV. 1805, † 16. V. 1805) und To: hanne Friederike (\* 26, III. 1812, w 26, XI, 1833 mit Mitr. Christian Friedrich Milhelm Sanfigen, Burger, Beug- und Leineweber).

Der hinterlaffene einzige Sohn Gottlieb Beinrid) folgt wieder dem Beruf des Baters. (Seine Bornamen ericheinen in der Folge im Kirchenbuch in umgedrehter Reihenfolge). Er verheirat fich am 7. Oktober 1824 mit der Tochter Johanna Dorothea des Bürgers, Zenge und Leinmebermeisters Johann Gottfried Müller. Sie jtarb am 3. Mai 1875, Gottlieb Beinrich Beidler am 4. September 1884; er wird fpater als Samtti handler bezeichnet. Ihre Rinder waren : Senriette Wilhelmine (\* 23. IV. 1825), Karoline Friederike ( \* 3. II. 1827 ), Heinrich Rarl Ludwig (Louis) (\* 14. III. 1829, to 24. XI. 1863 mit der 2. Tochter Karoline des Rauf- und Sandelsherrn Heinrich Angust Maner; sie stirbt 8 VII. 1899. Er war Postkollekteur in Tanna und ftarb am 14. Juli 1902 als Agent in Schleig), Christian Friedrich Gustav (\* 21. No. 1830. person nach hoj i Ban.), heinrich Wilhelm hermann (29, XII, 1832, † 11, VL 1833), Sermann Aldolf, fpater als Rarl Wilhelm Adolf bezeichnet (\* 2. V. 1834, er versicht, wohin ift unbekannt und wird 1865 "auswärts" mit der hinterlaffenen gipeiten Tochter Dorothea Umonda des Bargers und Bardenthändlers Chriftoph Ferdinand Bolkhardt aus Schleig getraut), Beinrich Bermann (\* 11. 11. 1836), Puife Malie (\* 13. VI, 1838) und Heinrich Frang (\* 17. l. 1842). Quife Marie hatte 2 Rinder, die auch den Namen Beidler führen : Beinrich Bernhard (\* 30, III

<sup>4)</sup> vergt. Weißher, M. Beitrage gur Geschichte der Familie Weißher (Dresden 1899, 1909).



1860, † 13, X. 1860) und Alma Minna (\* 15, IV. 1862).

Heinrich Hermann Zeidler pflanzt die Famille in Schleiz weiter fort. Er ist Weber und siche Schnittwarenhandlung seines Baters weiter. Um 18. Januar 1867 verheiratet er sich mit Unna Luise, der Tochter des Bürgers und Schneidermeisters Johann Heinrich Zieger. Mit ihm sitcht am 2. Januar 1887 der Zweig der Famille aus, denn sein Sohn Richard Herman, geboren am 22. Mai 1870, sitcht schne sich Schnen. Zuch 1884 und ihn überlebt nur seine Tochter Marie Emilie Frida, geboren am 3. April 1875.

Der zweite in Schleig eingewanderte Beug-, Leinen- und Barchentweber Johann Beinrich Beibler verheiratete fich am 8. Februar 1773 mit Unna Marie, der ältesten Tochter des Burgers und Juhrmanns Johann Sofer in Lobenftein. Er stirbt im 62. Lebensjahre am 6, Mai 1805. Rinder: Seinrich Christoph (\* 24, II. 1775), Johann Jakob (\* 28. 11. 1777, † 19. III. 1777), Johanne Christiane (\* 9. l. 1778, † 14. V. 1781), Johann Conrad (\* 3. X. 1780, @ 1811 Margarete Katharine, Tochter des verstorbenen Sufschmieds Johann Beinrich Weller in Weidsgrün; er ift Beug- und Leinenweber und verzieht nach Schauenstein), Johanne Chriftiane (\* 8. III. 1783). Sier tritt ber Fall ein, das 2 Tochter die gleichen Bornamen Iragen; mahridjeinlich murde die zweite in Erinnerung an die im Rindesalter verftorbene einzige Tochter ebenso genannt.

Der älteste Sohn Seinrich Christoph verheirates sich am 12. Februar 1801 in Oschib bei Schleig mit Johanna Theodora (Dorothea), der stingsten Tochter des Bürgers, Beils und Wassendichniedes Johann Gottfried Motermund in Schleig. Sie stirbt am 2. Januar 1829, ihr Mann am 3. April desselben Jahres. Sie haben 7 Kinder: Seunzich Gottlob (\* 18. N. 1804), Johanne Christian (\* 15. III. 1808, † 11. VIII. 1801), Johanne Fenriette (\* 20. V. 1810), Johanne Seuriette (\* 13. VII. 1813, † 5. IN. 1822), Christian August Seinrich (\* 6. I. 1816), Wilhelm Seurzich (\* 20. II. 1818) und Karoline Wilhelm Seurzich (\* 20. II. 1818) und Karoline Wilhelmine (\* 18. NII. 1819, † 1. VII. 1820).

Der älteste Sohn Keinrich Gottlob ist ebenfalls Weber; er verheiratet sich am 24. November 1829 mit Johanna Sophie, der hinterlassenen Tochter des Sufidmieds Johann Bottfried I. race in Niederpobel bei Dresben. Aus diefer Ete ftammen 4 Rinder: Julius Bei nann (\* 5, V. 1832, o 24, VI. 1860 mit Johanne Chritians perm Röhler, wandert nad Amerika aus, Karl Beinrich (\* 9. VIII. 1837, verzieht nach Erimmitschau i S., w dort 1868 mit Pauline Benriette Bebauer, einer Tochter ber Wilhelmine Pauline Gebauer, fpater verebelichte Rant, + 1912). Friederike Auguste (\* 18, N. 1830) und Friederike Luife (\* 20. 1 1836), Johanne Sophie ftirbt am 21. Marg 1846 im 40. Lebenjahre; Beinich Bottlieb verbeinatet fich in demfelben Jahre wieder mit der nachgelaffenen Tochter Johanna Chelitiane bes hauswirts Johann Chriftoph Kandler in Bollgrun. Sie überlebt ihren am 4. Mai 1873 verstorbenen Gatten um 10 Jahre († 12. V. 1883).

Der 3. Sohn von Heinrich Christoph, Wilhelm Heinrich (\* 20. II. 1818) verheiratet sich am 26. Mai 1845 mit Julie Friederlike verw. Both, geb. Fasol. Sie stirbt am 30. Mai 1861 kinderlos im 57. Lebensjahre. Er verheiratet sich zuweitenmale am 4. Angust 1862 mit Wilhelmine verw. Weispmann, geb. Kramer, die am 4. Jannar 1886 im 64. Lebensjahre start. Ins diese Ehe stammen 2 Kinder: Henrich Entitle Unite (\* 25. Nt. 1862) und Christiane Pauline (\* 30. IV. 1864, † 6. V. 1864). Wilhelm Keinrich start m 17. Mai 1902.

Seute besteht männlicherseits nur noch die Familie des 2. Sohnes von Heinrich Christoph in Schleig. Chriftian August Beinrich, Ipater als Beinrich August bezeichnet, Burger, Beug- und Leinenweber in Schleig, verheiratete fich an 1. Mai 1838 mit der einzigen Tochter Chriftime 204 helmine des Beuge und Leinewebers Friedlich Muguit Engler in Zeulenroda. Sie war geboren am 19. Marg 1816 und ftarb am 30. Mai 1890. Beinrich Anguit itarb am 25 Juni 1882 Sie ruben beide in einem Grabe auf dem Griedlof ber Berghirche, 3hr Grabitein tragt die Worte: "Die Lieben, die der Tod getremm, vereint der Simmel wieder". Aus der Che ftammen 6 Rinder: Berta Amalie (\* 12. VIII. 1839. 5 13 II. 1843), Friederike Wilhelmine Quife 1\* 12 VI. 1841, 0 1) 27, X. 1860 m. Weber Johann Sermann in Schleiz [\* 1831, † 21, l. 1871], 2) 22, l. 1885 m. Mufiker Frans Korner . S. I. 1829, † 28. IV. 1913], lebt noch in Schleig), Benriette 2Bilhelmine 211mine (\* 17, Nl. 1844, † 4, N.



1896 in Scubtendorf, ø 3. X. 1887 m. Lehrer Willhelm Scidel in Scubtendorf, ledt jeht in Planten i; V. [\* 26. VIII. 1842]), Wilthelmite Paulfine (\* 30. IX. 1846, ø m. Bergmann Karl Wächter, leben beide noch in Schleis), Heinrich Hermann (\* 1. IX. 1849) und Maria Luife (\* 27. X. 1851, † 6. VII. 1852).

Der einzige Sohn Beinrich Bermann wird dem Juge der Beit folgend, dem handwerke untreu. Das Sandwerk der Zeug- und Leinenweber war durch die Maschine verdrängt worden. In der Jugend noch tüchtig im Webstuhl mit geichafft, widmete er fich nach der Schulentlaffung der Beamtenlaufbahn; er ift heute Stadtkammerer der Stadt Schleis. 2m 19. Oktober 1877 verheiratete er fich mit Anna Luife, der Tochter des Aleischermeisters Müller, die am 13. Februar 1906 ftarb. Aus der Che find 4 Rinder beroatacaanaen: Emma Alara (\* 9. Xl. 1878, † 26. XI. 1878), Quije Selene (\* 5. III. 1880, m 22. X. 1904 m. Sparkaffenaffiftent Arno Paul | \* 14. VIII. 1878 in Dettersdorf]), Albert Daul (\* 5. VIII. 1882. Butspermalter in Comanelti in Rumanien, w 6, III: 1914 m. Margareta Rachimler [\* 31, VIII. 1888 in Altenburg]) und Inna Elijabeth, genannt Elle (\* 6, Vl. 1886, @ m. Bewerbelehrer Rarl Robert Sänjel in Guelen [\* 17, VIII., 1884 in Lobenstein]). Attle 3 Ehen find bisher kinderlos geblieben. Am Welthriege nimmt teil Albert Paul Reidler, bellen Gran noch por der Kriegserklärung Rumaniens nach Deutschland gurudegekehrt ift; er steht als Unteroffizier d. L. im Diten. Ebenjo im Often kampfte Rarl Robert Hänfel als Unteroffizier d. L.; er murde ichwer verwindet, mit dem Eisernen Kreug II. Rlaffe und der Finftl. Reng. Berdienftmedaille mit Schwertern ausgezeichnet.

Welches Haus der Jamilie Zeidler eigentümlich war, ist nicht nut Bestimmtheit zu sagen. Nur sowie führt zu kapt. Nur sowie hat der Angelbeit durch seine Fran das Haus Ungust Heinzich durch seine Techne Naus in der Heinzicht durch seine Tochter Wilhelmime Pauline verehet. Wächter besitzt Wahrscheinlich ist esest im Jahre 1801 erbaut worden. Sein Sohn Heinzich hat der Verlageren Grundstätt in der Verlageren Wilhelm heinzich wohrte in der Verlageren der Verlageren der der Verlageren d

noch seiner Tochter Henrichte Wilhelmine Las-Auch über sonlitigen Grundbesith der Familie man nichts zu ersahren, als oas Heinrich Gattle in 1 Gr. 6 dir – Mass Dezem von einem Acker am Schiesshaus an das Deutsche House in Schleiz zu zahlen hatte; diese Mogade wurde am 1. Mei 1877 abgelöst, (vergl. Des Leutschen Hause zu Schleiz Dezembuch de. ao. 1811 gesuhrt von Friedrich Christian Weissker).

Die Tanjen und Trauungen sanden in der Michalis oder in der Stadtliche statt; die Tausen Stüffliche nacht, die Albachtische nacht die Nichalatliche wurde bei dem größen Brande am 2. Maguit 1830 ein Raub der Flammen und nicht wieder errichtet. Die Begrähnliße sanden meist, in der Stille. Taut, erst von 1875 an (Johanna Dorothea, Frau des Heinich Gottlich) werden Begrähnisskalisen unterschieden. Der Begrähnisplag ist der alte Friedhof, der sich für inge um die alte ehrwürdige Bergliche mit der Gruft des reuhlichen Furstenbaufes ausbreitet.

# Bur Genealogie von hallberg.

itgeteitt von A. (Joutenma).

- 3. Unmerkungen zu den Urkunden.
- Familie Hallberg wird erwähnt: Annal. hift. B. Niederrh. Bd. 28, S. 143, Bd. 31, S. 158. Anefalte: Abelslericon, Bd. 4, S. 167 08. Zeilfdyr. Andrener Gefd. Berein, Bd. 1, S. 203.
- 2) Die Kerrichaft Aukgönheim ging in der frangolischen Beit 1792 denen v. Sallberg verloren, wofür fie von dem Reichs Deputations-Hauptichluß 1803 mit einer Jahrrente von 7380 Bulden, angewiesen auf die Ablei Schüfenried u. das Aut Thannheim in Bürttemberg, entschädigt murden. (vgl. Beilagen gu den Protokollen der aufer ordentl, Reichs, Deputation v. 1803, p. 124. Bd. 4, p. 118). Wegen diejer Rente entfpann fich fpater ein langwieriger Prozes des Grafen Matthias v. Kallberg gegen Braf Sternberg, f. Claus: Der unerlediate Rechtsfall des Grafen Sallberg eine auf d. chemalige Abten Schuffenried reichsacletilich radicirte ewige Rente betr., Frankfurt a. M.
- 3) Henriette (Helene Margarete Johanna) Fr. v. Hoefd, geb. um 1731 32 auf Haus Pod.



- gelt. 19/11, 1808 ebenda, (f. Brüggemann: Stammboum u. Atlas 3. Beich, d. Familie Social. Bl. 3.)
- 4) fiber Johann Karl Fürst v. Lichnowsky, feine Borfahren u. Nachkommen ogl. Aneichke: Mdelslericon, Bd. 5, S. 506 - 507. Itber Jan. v. L. val. ferner: Bothaifder Geneal. Sofkalender 1877, S. 265, Burgbach: Biographisches Lerikon . Raiserthums Desterreid), I. 15, S. 71-77.
- 5) über die in dieser Urkunde vorhommenden adeligen Familien val. Aneichke: Adelso fericon.
- 6) Bon Seigrich Theodor v. S .ift ein Portrait bekaunt, welches ihn in Gesandtichaftstracht darftellt. Über meifter Atlasmeste liegt ein roter, reich mit Gold befetter Rock mit blauen Samfaufichlägen an den Armeln. über der Weste eine weiße Salsbinde mit Bruftkraufe aus Spitzen (Jabol). Der gepuderte ovale Ropf ift gang von vorn geleben. Seine Bruft ichmudt der Orden des beil, Subertus. Der Urm links ist leicht an die Rufte gelehnt. Oben links das Hallberg'iche Wappen, umgeben vom Orden des heil. Hubertus mit Rette. Maler des Portraits unbehannt. Größe des Bildes: 80>62 cm.
- 7) Lucie Bräfin v. Kallberg, geb. 1763, geft. 10/6, 1823, heir, vor 1790 Unton Unfelm v. Wickenburg, liber ibre Rachkommen (Jam. v. Wichenburg: Bener u. T. Serclaes: Tilly) vgl. Beneal. Handbuch, S. 1077. Rneschke: Adelslericon, Bd. 9, S. 562 63. Beneal, Tafchenbuch d. freiherrl, Säufer, 1849, S. 148. Gothaifdes geneal, Tafdenbudy d. graft. Haufer, 1838, S. 536. 1846, S. 695/96. 1861, S. 895/96, 956 - 958, 1862, \$.928/29, 1865, \$.942'43, 1007 - 1009, 1871, \$, 856 57, 908 - 910, 1878, S. 1040 = 1042, 1881, S. 1029 = 1031, 1100. 1884, S. 1059 60. Wurzbach: Biograph, Lexikon d. Kailerthums Defterreich T. 55, S. 221 - 236 mit Stamm taf. Uber die Begiehungen der p. 2B. gur Rirde zu Lank, Rr. Rrefeld, Land val. Lenken: Beich, d. Kirchipiels Lanh, S. 44'46.
- 8) über die Begiehungen des Matthias v. Sallberg gur Rirdje von Lank, fir. Arefeld-Cand, in deren Borftand er 30 Johre als Prafii 15) Diefer Raditrag, der ein Tag vor feinem

- dent mirkte, vol. Lenken: Welch & birde fpiels Poult. 5 43 14.
- 9) Unterherrichaft Borit, Ant Frechen, Rr. Rolling Land, 1418 wird Borit von der Stifft Roln erobert. 1441 ift B. im Bejit won Arnt v. Hemberg. Bu B. Licint & males and das Dorf Bachem b. Roln gehing a haben, denn 1464 führen die von Sembing wird ein Joh, o Lugenrodt gum Brit ne nannt. Seine Schwester ift Maria, Ger v. Lud. v. Aldenbrugk gen Bellerichen die fich zu Bachum neunt. Es icheint duft in der erften Salite des 16. Johnhulb it-Borft und Bachem von eingeider get: murden, (Munal, bift, B. Riederrh). When Saus Borft f. ferner: Aubin: D. Beist wie: d. Rheinprov. Abt. 2, Bd. 2 Amt Broble 5. 206. Erläuferungen jum Gerhichtl Anlas d. Rheinprov. Bd. 5, B. 1 5 28. Reiellen. a. a. D. S. 276.
- 10) Bulden = Titlich.
- 11) Lurrheim Lücheim, Mint Reit fir. Duren. Urkundlich wird Lücheim (Luijem Locan Lurbem, Lukem) 1336 - 1562 genorat Go wird hier ein Rapellen- rejp. Burgboj b. Lürheim erwähnt, (vgl. Reg. Almel | 11 23. Riederrh.)
- 12) Strumpf Strump, Umt Lank, Br. Riefel
- 13) Müngeshol Mündhof. 1656 war er an die Kirche zu Lank abgabenpflichte mit 1 Pid. Bachs. (f. Lenhen: Beich, & Blid fpiels Lank, S. 51). Gin Mundesbon mint 30 Ilverich genannt, worang 1750 of err Undreas Müncks als Paditer would (i. Lenken: Weld, b. Rirchipiels Louis, 5, 15, 58.)
- 14) Der Sof zu Meniderath (Menn Reraid, jebt Menneltrath, Br. Erkeleng) geborte Cub. 15. Johrh. dem Propft v. Madien. 1187 ift er an der Rollegiatkirde St Marja an Nachen abgabenpflichtig. (21 met. 1 ft. 3 Riederth, Bd. 5, 5, 4 34) Gin anderes Mennrath (Menidrad) lieut weithen Wida out und Rheindahlen und ift 1505 im Beite der Rinder v. Maria v. hatjenroidt 30 Bachum, Bime, Ludolfs v. Belbe, d. (21 na' hift. B. Niederch Bd. 57, L S 3100



Ableben erfalgie, veranlaßte Erbstreilig. freiten unter feinen Erben. Diefer Bwift artete zu einem Rattenschwang von Progeffen aus megen der großen politischen Ummälzungen in damaliger Beit und dem weitverzweigten Büterbesitz der Familie, der es den Erben häufig unmöglich machte, über ihre Einkünfte mit den Padtern rechtzeitig abzurechnen. Die Abrechnungen zogen fich bis in das 3. Jahrzehnt des 19. Jahrh. hin, Weitere Schwierigkeiten in der Erb. ichaftsreanlierung des Keinrich Theodor v. Hallberg wurde veranlaft durch das Ableben leiner Sobne mit nicht erbberechtigter Nachkommenschaft, die allerlei Unsprüche erhob. Bal. Denkichrift in Sachen der Inpothekar-Gläubiger gegen Merandrine Lebmann, gnt. Frl, v. Hallberg, Duffeldorf o. J. -Mémoire en cause des Sieurs Constantin de Hallberg, Mathieu de H. & Lucie de H. .... contre Marie Alexandrine Lehmann, (Signé: C. J. Warzée, F. N. J. Warzée). [Liège o. J.].

# Stammbaum und Thronif der Samilie Brecht.

Auf Beranlaffung verschiedener Stammesglieder der schwäbisch-württembergischen Linie der Brecht wurden von dem Chroniften und Stammbaum. Maler Carl Bed in Ebingen (Württemberg) feit 1905 Nachforschungen über den Ursprung diefes Beschliecht angestellt. Das Ergebnis war die Aufstellung eines Stammbaumes Brecht I der Stuttgarter, Ditinger und Willsbacher Linie, gurückreichend bis zu Major von Brecht, um 1480 auf Hohenwordt bei Innsbruck in Inrol. Das Original. Bemalde mird für ein "Brecht. Muleum" aufbewahrt. Ein Teil der Unkoften murde von 10 Stammesgliedern aufgebracht, von denen jedes eine große photographische Ropie des Stammbaums für Mk. 30. erhielt.

Die Reihenfolge der Boreltern ist folgende: 1. Major Brecht auf Hohen wördt in Inrol

- unt 1480.
- 2. Hanns Brecht, geb. um 1507. Desterreidischer Ossigier, wurde Glaubenshalber aus seiner Heimat vertrieben, kam nach Stuttgart, nahm an der Schlacht bei Laussen an Rechar unter Kerzog Ulrich teil, verechelichte sich um 1532 mit der Tochter des Stiffe-

verwallers Kühnwald in Stuttgart, kaufte mit Herzog Ulfrichs Hilfe von dem Geschlechte der Berlichinger das Stammschloß Weißlenburg sammt Schaferei dei Brehseld im jetzigen Oberannt Weinsberg.

Er hatte 2 Söhne:

- a. Hans Midnael Brecht, geb. um 1535, welcher der Stammvater der Linie I wurde.
- b. hans Wilhelm Brecht, geb. um 1537, Stammvater der Linie II.
- 3. Hans Midnoel, geb. 1588 Schultheift in Meistenburg.
- 4. hans, 1621. Schultheiß in Weißlenburg.
- 5. Sans Peter 1666. Schulth, in Beiglenb,
- 6. Joh. Peter 1708. Schulth, in Weißlenb. 7. Joh. Peter 1741. Schulth, in Weißlenb.
- 8. Joh. Ludwig. 1779, alle diese waren Schultheiß, und wohnten auf dem alten Stammschloß zu Weißlendurg.
  - Diefer hatte 10 Kinder. Das dritte mar :
- 9. Joh. Ludwig, geb. 1806, wurde Präsident der Agl. Forstötrektion in Stuttgart und erhielt den Personal Adel. Das sechste Kind Aboss, geb. 1811, wurde Kaufmann und war der Bater des heut noch sehnden Saupträger diese Stammes, des Hern
- 10. Julius Brecht, geb, 1846, Baumschulenbesither in Ditzingen, Oberamt Leonberg. Seine beiden Sohne
- Walter geb. 1879 und Oskar 1882 helfen als Pomologen tüchtig mit, das väterliche Anweien zu vergrößern.

Ebenso murde es mit dem Stammbaum Brechtll. der württemb. Linie von dem zweiten Enkel des Majors Brecht von Hohenwördt, : "Hans Wilhelm Brecht" geb. um 1537, Holdscheer, Barbier und Chirurg in Schorndorss' gehalten, dessen heutiger Kauptträger der Eblinger Linie Kerr Fris Brecht, Direktor der Corderie de la Seine in Le flavre in Frankreich sit. Dies beiden Linie nich näher beschrieben im Moland Jahrgang XI in Nr. 5 vom November 1911 Seite 77.

Om Lanse der Zeit schlossen sich weitere Linien an den Kaupstlamm an, so 3. B. Stammbaum Brecht III mit 2 Seitenstämmen: Stuttgart, Dimbach, Waldbach Welzheim u. j. w. mit dem Haupsträger: Herrn Karl Brecht, Buchdruckereis Bestiger, in Firma Jung & Brecht in Stuttgart.



Stammbaum Brecht IV. der Linie Weschleim, nebit der vorigen Linie III wurde oon Hern Wilhelm Brecht, Direktor der slädtlichen Fach, die der des Jahren Liebt in Detwolfd auszuarbeiten veranlaßt. Gleichzeitig lieserte er auch das Material zu einer sehr interessant der Unponite seiner Borsahren. Diese bildete dam den Anfang und Grundstock zu dem päteren "Brecht-Buch", welches zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist.

Run folgen nacheinander Stammbaum Brecht V. der badifchen Linie von Mich elfeld, Thairnbach, zurückreichend bis zu Hans Michael Brecht, um 1535 in Weislensburg mit dem heutigen Bertreter Herr Jahob Brecht, Stenererheber in Michaelte, Amt Sinsheim in Badeu.

Stammbaum Brecht VI, der badischen Linie Achern, Sarbachwalden, Rheinsheim, Unter-Owisheim, zurückreichend auf Haus Milhelm Brecht 1537, mit dem heutigen Senior Bertold Brecht, Kausmann und Prokurist in Augsburg, Bleichstraße 2.

Stommbaum Brecht VII, die Hannoversche und Hamburger Linie, sührt gurüch über Ahslberschausse und Schoningen, Kreis Uslar, Proving Hannover und Wärttemberg und hal Gertreter ben Herrn Johannes Brecht, eiser Lehrer in Harste bei Göttingen in Jamoover.

Durch die Mitarbeit des herrn Schuldirektors Wilhelm Bredyt in Defmold wurden nun auch andere Stammesglieder in Norddeutschland für die Sadje gewonnen, u. A. Berr Ernft Bredit, Leufnant in Görliß, welcher ein Brecht. Comité bildete und als Schriftsuhrer desfelben die Weiter-Forschungen tathräftig befrieb. Er brachte unter anderem auch ein Adressenverzeichnis famtlicher Stammesglieder Brecht in Deutschland u. im Ausland mit etwa 300 Ardreffen zu ftande u. fandte jedem eine Einladung gur Mitarbeit Selbstverftandlich forfdite er auch feinen eignen Borfahren eifrig nach, ham aber nur bis jum Jahre 1700, bis gu feinem Ur- Urgrofpoater Johann Brecht, Lobgerbermeifter in Berlin, eingewandert aus Ottingen, oder Otting in Banern. Leider hatte fein plöglicher Tod am 18. Juli 1911 einen Abbrud der Forschungen u. einen Stillstand bes Stammbaum Brecht VIII gur Folge, welcher bis auf 3 Berbindungsglieder fertig ift.

herr Frig Brecht, Fabrikbefiger in Berlin-Wilmersdorf, Jenaerstraße 7 übernahm das Driginalgemalier un Fertigitellinerin gleier, Nieusch das Umt des Kaffleters der Schaffleteringerfür das Brecht Committe. Mis Propositioner Herr Schuldirektor W. Precht in Detmologienen ist

Stammbaum Brecht IX wurde für H. Amerikanische Leinie hergestellt, auch beseine an die Linie Brecht I auf Berantossium per Fuller fine Brecht Company in St. Louis, um jurüdireichend dies zu dem Stammbater Mede: rius von Brecht, um 1163 in Wesel am Mehr wo dieser als Zeuge dei einem Volksgeden aufgesicht wird. Das Originalgenälte ist mit 11 Bildern und mit 2 Famillen Mappen gestert.

Die zweite Hannoversche n. Eliäsier Linie sinder Arinsbort, Lüchem, Wienhausen in Hannover u. Plobshert. Düttlenheim noch Strasburg im Elias bir 1530 zurück. Das Original Gemidde Stamm baum Brecht Xwurde hergestellt auf Beruhlasiusse heutigen Bertreters dieser Linie Hert Cenir Brecht, Ober Aussehn der Plantass in Kaanapali, auf der Insel Mani, der zweitgespien der Sandwich-Josellen nordösstild, von Autralien, der Sandwich-Joselen nordösstild, von Autralien

Demselben Elfässer Geschlecht enthrochte der Träger des zweiten Zweiges des Siebenbürger n. Desterreichischen Stammbanmes Brecht des Herreichischen Brecht von Brecht dem Brez, kön. n. knif. Regimentsarzt in Innsbruck Iyrol. Diese Linie hat eine höchst interessante Chronik.

Stammbanm Brecht XI der Thüringer Linke führt gurüch über Ansbach in Bancin, inch Würftlemberg und schlieft sich an die marten badischen Linken an. Der gegenwartige Ernaer und Anstraggeber ist Herr Franz Brecht Werkneisstenburg.

Alls Stanmbaum Brecht XII, welcher vor länfig den Abschlich bilder für den ersten Tells des Brechtbuckes, sind die Nachtonnen des Carl Wilhelm Brecht geb. 26. Mai 1778 im Schriesheim, Pfarrets in Schriesheim in Baden aufgeführt, zur Zeit vertreten durch Kert. Di Ludwig Mitter, Schriftleiter der Wiesbadener Warte in Wiesbadener

Das Gelantwerk "Brecht-Buch 1912 debit 12 Original-Stammbanmen Brecht I bis All u. den jugehörigen photoareptiihen Kopien, mit der "Ebronik" und eine iewenende Erzählung "Hans Precht", jowie 12 verfalle.



dene Bappen der Brechte soll in 400 Eremplaren gedruckt werden, um den jetzt lebenden Stammesgliedern und deren Rachkommen ein wertvolles Familien-Oenkunal sir alle Zeiten zu schaffen. Die weiteren Zweige und Linien werden in ähnlicher Rosse und gelecktigt, damit sie als Ansang zu dem Hamptwerft benittt werden hömen.

#### Carl Beda

Jägerstr. 8 in Ebingen (Württemberg). Chronist u. Stammbaum Maler.

Sämtliche Stammbäume Brecht 1 bis 12 sind als photogr. Ropien, Grosse 40 zu 50 cmtr. In haben bei Gebr. Bogt, in Papiermühle (Sachf.-Attenburg), zum Preis von 25 Mark, das Stück.

Ebenso werden Vorausbestellungen auf das Brechts buch 1912 angenommen.

# Von der deutsch = baltischen Samilie Ragoisty - von Ragoisty in Rigg.

Bon Syndicus a. d. Egon Ragoczy, Berlin Steglity.

Selbst der berühmte Siebmacher ist nicht immer ein sicherer Führer. In demjenigen Teile, der den "Adel der russischen Osser-den "Adel der russischen Osser-den "übel der den "übel der den "nicht immatrikusserten" Adol zwei Personen des Aamens von Ragoskin in Riga aufgeführt. Es wird dazu vermerkt: "Ursprung und Wappen der Familie undekannt".

Bei meinen, ziemlich mühevollen Untersuchungen über den Uriprung der alten Bardelegener Familie Ragotikn, der der 1891 in Potsdam verstorbene Benealoge Pfarrer Bernhard Ragoklin angehörte und die nach ihrer Ramensform doch auf flawischlitth, Gerkunft hinweift, stieft ich auf die Angaben bei Siebmacher. Ich verfolgte diese mit Interesse; aber es gelang mir trot der freundlichen Mitarbeit einer Reihe von deutsch baltischen Forschern, - außer den unten im Terte genannten Personen muß ich auch herrn Oberlehrer Dr. Wolfgang Bachsmuth in Riga für diefe Bilfe danken - zwar nicht den Urfprung ber Riga'er Familie festgustellen, aber boch einige Angaben zu erhalten, die für die Entstehung "adliger" Familien - Namen in Ruftand bezeichnend find und auch für die in Rede ftebende Familie felbst vielleicht von einigem Werte fein mögen.

Bunächlt muß darauf hingemielen merden daß sowohl der polnische wie auch der rufifiche niedere Adel freine außere Bezeichnung führt, die ihn von den Tragern bürgerlicher Rames unterscheidet, fo daß icon hierdurch die Giforichung der Busammenhänge zwiichen Framilien verschiedenen Standes dort besondere Schwierige keiten bietet. In gewisser Begiehung gibt aber das Religionsbekenntnis bei Angehörigen ber verschiedenen Familien, wenigstens für die Beit vor den bekannten Erlaffen der früheren Regierung, nach benen die Kinder aus gemischten Eben unbedingt in der griech, orthodoren Religion zu erzichen waren, einigen Anhalt. Was nun die von Siebmacher erwähnte Familie von Ragotthn zu Rigg im Besonderen antanat, jo gehört dieselbe, wie mir Berr Rechtsanwalt Dr. N. von Rlot in Rigg I. 3t. idrieb, weber dem livländischen noch dem ruffischen Adel an. Mit dieser Angabe stimmt auch die von Conrad von Debn in Riga überein, der 1914 ein größeres verdienstliches Werk "Allgemeines Baltifches Adels- Lericon" herausgab, (diefes enthält aud alle nicht immatribulierten abeligen Familien). Die Familie ist nachweislich ursprünglich evangelisch gewesen und daber ift es mabrideinlich, daß fie aus Oftpreußen oder dem angrenzenden Lithauen zugewandert ift. In Oftpreußen gab es nun bis 1712 auf Rittergut Breitenstein (Kreis Ragnit) eine Familie von Raggutski ( von Rogneki), deffen mir bekannt geworbener letter Sproß der kurfachlifde Oberft Joh. Albrecht v. R., 1680 geboren, 1755 kinder Ios in Baugen (?) ftarb und Breitenftein 1712 an Friedr. Wilh, von Manstein verkaufte. Ob der 1721 in Preugen erwähnte Christian Ragautski, der dem damaligen Ronige dankt für die Ermäßigung einer erhaltenen Geftungsftrafe, derfelben Familie angehört, wie Joh. Albrecht von Rogucki') - fo idreibt er fich in kurfachilich. polnischen Diensten - und nur etwa, als Beneral-Pachter einer Röniglichen Domane, unter dem Itrengen Könige - wie die prodienitvolle oft preuhilde Forfderin Frau Jenna Ropp mir fdreibt, - den Adet nicht führen darf, oder aber mit den heute noch in Delfiko, Gumainnen, Löurn, Rönigsberg vorkommenden bürgerlichen Familien

1) Er wird in den Personal Alten des Komplich Sachsischen Rusgemmisstemms zu Dresden als "aus dem Größherzogtume Lithauen stammend" bezeichnet.



Ragutsky oder den in Masuren varkommenden kleinbäuerlichen Familien Ragotsky zusammenhängt, konnte ich nicht seltstellen.

Die Riga'er Jamilie dürste aber wohl mit ziemlicher Sicherheit zu dieser beutschlifth, Gruppe gehören, da noch vor 100-150 Jahren eine statte Zwanderung deutscher Elemente nach Russland stattsand und diese sogar von der russichen Regierungskunst begünstigt wurde. (Im lithaufichen Bezirtne des deutschen Generalconsulats zu Kowno gab es nach der 1913 eingezogenen Auskunst dort heine Familien mit diesem oder verwanden Ramen mehr'.)

Was nun die von Siebmacher angesührten, 1894 noch lebendom beiden Träger des "adligen" Ramenes "von Ragohhn" in Riga anlangt, so sind sie nach meinen Feltstellungen ohne Zweisel nicht adliger Herkunft.

Die ällesten Augaben über die Rigger Famille verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Genealogen Fr. Poeldau in Maga, der im Kirchenbuche der dortigen erung, Jacobi. Gemeinde sir 1790 – 1811 auf Seite 2830 bez. 177 die Eintragung sindet, daß 1805 am 19. Wai getraut wurde:

- 1) Johann Gottlieb Ragohky, Ministerial bei dem Kameralhofe, mit Jungfrau Anna Barbara Quandt, und daß diesem Chepaare dort am t. l. 1806 ein Sohn geboren wurde, der
- 2) Christian Wilhelm genannt wurde; bei seiner Tause (am 28. l.) waren Tauspalen: der Vice Gouverneur von Veer, Hofrath Hosperung, Rat Grünpiel, Fran Quandt (wohl die Großmutter) und die beiden Jungfrauen Granse und Hause
- 3) Im "Leichenbuche" der Jacobi-Kirche zu Riga für 1892 1904, (S. 43, unter Rt. 127) ist vermerkt Peter Bilhelm von R., geb. 1831, † 15 N. 1894, begrad. 18. N. 1894. Diefer ist einer der von Siebmacher augeführten "adligen" Träger des Ramens. Diefer ist aber wohl dieselbe Persönlichkeit, die als Peter Ragohftn (geb. 16. Oktober 1831) in dem "Album Academicum der Rasierlichen Universität Dorpat"), (S. 433 unter 9r. 5903) aufaeführt und als "aus Ersdand" Immend bezeichnet wird. He fer in Stockholm, c. 1852 88 Medzin, war Hauselehrer im Stockholm,

- Lehrer am Erziehungsheim für abelige Kraulein in St. Petersburg, dann Beamter der St. Petersburger Stadthaupmanufhaft, des Kinanzmainten, wer Hander Gefünglich Kormaltung, der Keichskontrolle und schließigt Rat vor siedändis Ander siedändis Ander siedändis Benfor, mit dem Titel Hoften, er hatte alse eine recht eigenartige, mannigfaltige Bernistätigkeit. Hierbei schein er fahlendie erhalten zu haben, ohne Erkaber in Rufland damit das Recht erworbei und hierbeit Rufland damit das Recht erworbei wird, das deutsche Koelspraeditat, von "au fuhren.
- 4) Der jüngere Bruder von Itr. 3 idjeint Friedrich R. gewejen gu fein, geb. 5. Mary 1835, dec auch in Dorpat ftudierte und an berfelben Stelle (S. 443, unter Mr. 6050) als "aus Moskan"3) ftammend bezeichnet wird. (Bermutlich war der Bater in Moskau beamtet gewesen.) Er studierte in Dorpot 1853 - 57 Rameralia, wurde "graduirter Student", dann Rangleibeamter des Generalgouverneurs in Riga, Beamter der Kauptverwaltung von Pftpbirien, Beifiger des Kreisgerichts in Wladiwojtok am Umur und erhielt den Titel Bofrat. Siebmacher nennt nun einen D. und einen W. von R. Ob hier eine Bermechelung mit & (riedrich) voilliegt, ist nicht festzustellen. Bermutlich bat er aber aus den Bornamen des Peter Wilhelm zwei perichiedene Derfonen gebildet.
- 5) Ein Sohn des Peter Wilhelm (Rt. 3) scheint der in St. Petersburg (Galernafas Str. 519) wohnhafte Kaiferliche Hoften in der Staats-Controlle Wilh. Petrowillsh von Ragohlm zu sein, (der im Mai 1914 noch lebte, von dem aber schon dem aber schon dem aber schon dem aber schon dem und kannen.) Erit augenischeinlich griechtlich orthodog. Im Werfelbuch von Petersburg 1914 rwird er, wie mir Herr C. von Heise. St. Petersburg 1914 drieb er, wie mir Herr C. von Heise. St. Petersburg 1914 ighrieb, als Wasself is Petrowitze v. nu Ragohli aufgesieht.
- 6) Die Chefran des Friedr v. R. (Rr. 4) scheint die dis 1904 in Niga wohnhaft gewesene aber später von dort verzogene Fran Sistrat Anna Megandrowna Ragoskaja' in sein

<sup>9</sup> tiber feine Eftern wurd nichter wert der Zeitstellen bilder der einem Int I. N. Peter Dauft, freibeit der for feine – Demjamowski : Cafe) oder der evong siede St. Michael Richte (auf dem Gotochows Zeitellen Mosten Inskinnif zeiten konten.



"orthodor, damals 53 Jahre alt, also etwa 1851 geb., aus St. Peterburg stammend".

7) Deren (Rr.6) Sohn war Nicolai Ragokkn. "Sohn Theodors", "Sohn eines Sojrales", wie es 1910 im Rirchenbuche der Jacobi-Rirche zu Riga beifit. Er ftorb am 10. Nov. 1910 "ledig, orthodor", mar "Schriftführer" (bei der Polizeibehörde?), "lebte bei feiner Mutter". Da er bei feinem Tode 24 Jahre alt war, muß er um 1886 geboren gewesen fein. Mun fteht aber im Richter'ichen Abrefibuche von Riga für 1913 ein M. F. Ragothin, "Polizeibeamter" aufgeführt. mit derselben Wohnung, die bis 1901 die Mutter von Nicolai inne hat. Es ift daber wohl anunehmen, daß bier einmal der Borname richtia angegeben in mit Micolai Feodorowitich (d. h. Sohn des Griedrich), mahrend im Rirchenbuche aus Teodorowitich (itatt T : Ih) Theodorowitich ("Sohn des Theodor") gemacht wurde und daß er anderseits noch 12 Jahre nach seinem Tode als lebend aufgeführt wird, weil vielleicht die hausliften unordentlich geführt wurden, auf denen die Zusammenstellung des Adregbuches beruhte. Dann mare also der Nicolai tatlachlich der Sohn des hofrates Friedrich (1. oben Mr. 4).

8) Jungfren Sophie von M., geb. in Petersburg (etwa 1816) sarb nach dem Kirchenbuch der Jacobi-Kirchengemeinde am 22. Angust 1200 im Riga, im Alter von 35 Jahren, und war vermutlich eine Tochter von Peter Wilhelm von N., da ja nicht bekannt geworden ist, daß Friedrich den Dienstadel erhalten hatte, und da der Lehtere seine Kinder anscheinend in der griech. orthodogen Religion erziehen ließ, owwolst sie ursprünglich vonngesich gesauft wurden. So sührt auch Nicolai (Ur. 7) nicht das deutsche Poelsprechikat "von".

Wenn man eine genealogische Stammreihe ausstellen wollte, so steise man trotz der für die Mechrahl der ausgesührten Personen ziemlich genauen Ungaben auf Schwierigkeiten, die schon teilweise bei 1) und 2) beginnen, da nicht sichen teilweise bei 1) und 2) beginnen, da nicht sicher schlieben als Vater von Willehm und Friedrich (Mr. 3 und 4) und ob der Friedrich auch als der unter Mr. 7 genannte Theodor zu beachten ist

Machen wir gleichwohl hier den Berjuch:

### Dermutliche Stammreibe.

4) Peter Wilhelmv. Ragoly lay, geb. in Riga 16 Oktob. 1831, verh. in. . . . am. . . . mit . . . , † 15. Xl. 1891 in Riga. 5) Ariebild Remains ceb.
5. Mary 1833 in Alberton, † 1901 in Ang. verb.
in St. Detersburg and Amar Alexandronov (i.e., 1831 in Petersburg) [John 1912 noch in Anga; vergoon]

6) Withetm 7)Sorbie v. (Pottouitd) Magoglin, wonNagothi geb in St. geb in St. in Migazy VIII. 1901, Rinder?

Ob auch ein Zulammenhang zwischen den Nomen Ragoklin und Radokkin (Rauforum 2 Ragoklin in Niga 1914 lebend) bestehr Fzweiselbalt, wird aber von Dr. Wachsemath nitzangenommen aus ethymologischen Gründen. Ben solltigen Personen des Ramens v. R. in Rieft awurde mir ein Cienbalyn Connoderr v. A. in Moskan genannt, der 1896 hier in Berlin Personen des Ramens Ragoklin wegen etstan zer verwandsschäftlichen Beziehungen auffindne, des er Wohnort aber von wir 1913 nicht selfgesiellt werden konnte. (In Moskan ist er nach polizielicher Unskunft unbekannt.)

Und 1915 starb im Gesangenen Lager in Gardelegen (Allmark) ein russischer Soldat Ricolai Rogoshin, der ans dem lithabischen Gonvernement Minisk ikammte.

Jedenfalls seigt die Unterfiedung Preierfels.) wie der russische Dienstädel, wem 300 JB rechtstäger Weiselnein damendes Belegere des umgewandelt wird, 2.) wie ursprunglich dernick Familien allmählich durch Betheliausig mit Gegeborenen russisiere und griech, orthodor werden, 2.) wie die Unaaben in den besten Fachwerken über den Ndel oft einer sorgfältigen Priffung



nicht standhalten und auf alle Fälle direkte genealogische Feisstellungen Seitens der Beteligten erforderlich sind, wenn man anthentisches Material erhalten will.

# Eine geschlechterkundliche Betrachtung über unseren größten mittelalterlichen Dichter,

heimat und Geschlecht Wolframs v. Eichenbach.

Das mittelfränkische Eichenbach stellt die Herkunft unferes größten mittelalterijden Dichters aus diefem Städtlein, das noch feine geitgenöffische Wehr trägt, liebevoll und wissenschaftlich außer Aweifel. Es ift eine Ironie des Schichfals. daß Wolfram urkundlich nicht nachweisbar, wohl aber fein Beichlecht nach feinem Erdemwallen. Obwohl er Beib und Rind nach feinen dichteriichen Andeutungen beiaft, ift der verwandichaftliche Zusammenbang mit den urhundlich belegten Efchenbachs nicht mehr festzustellen. Die Unnahme des jüngften Forfders über feine etwaigen Sohne nach den erhaltenen Urhunden ift willhürlich. Sonft ift der angefretene Beweis Dr. Kurg' über Beimat und Befchlecht möglichst erschöpfend und fast das Ergebnis früherer Foridungen abidlichend gulammen. Aber den Widerfpruch, daß Wolfram nach der mundartlichen Lantung feiner Schöpfungen, wie auch nach eigenem Geständnis ein Baner ift, loft er nicht. Denn Efchenbach liegt in Franken und gehört nicht zum boneriichen Nordagu, wie er vorgibt Denn felbitverftundlich ift Tranken ein fpateres Stammes, und Staatsgebilde auf thuringifdem und bagerifdem Boden, aber doch mit geschichtlich gewordenen Grenzen. Der Aufftand des Banernbergogs Thaffilo hat nochmals Banern zu Gunften Ditfrankens eingeengt; schwerlich hat aber Unsbach dagu gehört. Jedenfalls ware auf dieje Rarolingererinnerung in der Sobenftaufenzeit geidwunden gewesen. Thuringens Hauptstadt war einst Würzburg und sein Königreich ging bis gur Donau. Wolfram hat sich mutmaklich fonst hauptfächlich in Thüringen aufgehalten, befonders am Landgrafenhof auf ber Bartburg, Ein banrifder Wohnsig ist nicht mehr nadzuweisen. Aber die feelisch und geiftig fo reichen Minnekünger waren bei bescheidenen: Lehn, men lietiberhampt ein solches beschien, arm. LorrendoMitter, wie noch hente Reichtum das Kompselden eines wahren Dichters ist. Die bongrich, kluma art seiner Dichtungen ist vielleicht eine Folge erres ocsterreichsischen Aufenthalts am sone haren Babenberger Host; die Herzige waren pragen ken. Somit ist diese Löhung wahrscheinkat aus Ansbachschen Winkels zum bangrichen Aronaus

Much die Bappenfrage bleibt unentwhichten Die urkundlichen Eichenbach fuhrten Das rederine Wappen des "Aliches", thire franklich Toef, fofern das Burgelwort von Elde (Boilm) und Mid (Topi) wirklich dasjelbe ift, workter Die Sprachforider ftreiten. Die früheite Bappenüberlieferung in der Manaffeschen Liederhandschrift führt jedoch 2 Urmbrüftwungen an, die fällichlich als abgehehrte Beile angesehen wurden. Die Urform des leigten Bappens fteht aber buch nicht fest. Die Erklärung, daß das Monoficide Bappen dasjeniae der Jeth. v. Muhr ici, weil tatiadlich ein Eichenbach mit dielem Bille ur hundlich einmal fiegelte, ift zweifelhaft. Bur Beit Bolframs ftanden die Bappen noch nicht derartia fest, daß ein Beschlechtsgenosse nicht noch ein Sonderwappen führen konnte. Puterich v. Rei dertshaufen und Grünenberg geben mit den Ald anaeblich auf das verschwundene Grabdenhmal gurudt, das mutmaßlid nicht geitgenöffisch ift. Denn Wolfram ward in der alten Rirdie beigefett, auf deren Stelle fich ein Menichenalter fpater die gegenwärtige, also auch in ihrer ursprimglichen Worm uralte Rirche criebt.

Allo auch diese Frane ift nicht restlos zu löfen. Adelsaeldichtlich läft der fleifige und er bate Beiftliche freilich manche Kenntnis vermiben, die fein Urteil von Rebendingen treibt. Er untericheidet milites und nicht ritternaffige Minifte rialen, pergift alfo, daß der Rittertitel ! ichitperfonlid und kein Standeszeichen mar. Selbit der Reichsfürst mar vor dem Ritterichlige mir ein Edelknecht im alten Ritterfinne die Matere Ritterichaft Lebusadel und die reichstreie Ritlerichaft feit der Wende des Mittelnitereine bloge Abart des niederen Adels, die frei, di gang ungeschichtlich einen Reichsit und bildere, wie ig auch wider Beschichte und Abelsrecht niederer Adel und Bürgerliche durch die moderne Reichs itandichaft jum boben Adel wurden, der Glos

<sup>\*)</sup> Dr. Kurg. 1916 Siftorifcher Berein für Mittel-franken Unsbach.



ein freslich noch heute güttiger staatsrechtlicher Begriff ist. Bei geschlechterhundlichen Forschungen ist aber die schaften Seindlungen Gerfaltung dieser Begriffe geboten, um stein schiefes Bild der Borzeit zu geben. Im gleicher Weise sind der geden die Fachgausdrücke der alten Herveldskunst, die doch so leicht erstenden sind. Wer eine solche Liebe zu umserem stolzen Mittelaster zeigt, das geistig, wirtschaftlich und besonders nationalpolitisch turm, hoch über der späteren traurigen Zeit deutschen Dhumacht und nationaler Entmannung steht, sollte auch die durch die kurch die kloselissen Forschung eschelissen Forschung des und die durch die kloselissen geschieden Forschung eine der den der den der der den der der den den der den den der den der der den der den der den der den der den der den den der den den der den der den den der den den der den den der den den der den der den der den der den der den den

men hogen und ehren. Das sintere Armelalter bewies ichon durch seinen Fermenrechturund da mit seine Selbizucht die Aberlagung in selbst über die Gegenwart, die uns noch nicht das alte Reich in seiner nationale : Ausbehnung auf altem Bollsboden zeichentlich Miche der Weltkrieg diese nationale Schusiucht endlich verwirklichen und zum richtigen Berstandnis unserer Bergangenheit bringen. Die Hossmung ist seider immer geringer geweiden, die endlich der traurige Kanzser zum

Rurd v. Strank



## Jur Kunftbeilage.

Die dem vorliegenden Hefte beigegebene Kunsscheides, das Wappen des Herrn Weingutsbesitzers G. A. Schmitt in Oppenheim a. Rh. darsiellend, verdankt seine ursprüngliche Entstehung dem Borthlage Koldus aus dem Jahre 1915. In sitdernem Schilde auf grünem Boden ein grüner Weinsschafte auf grünem Boden ein grüner Weinsschaft mit zwei Blättern und zwei roten Trauben. Der grün-sillbern bemulstete Helm trägt als Helmsser einen offenen grünen Alug, se mit einem silbernen Schräglinkss dzw. Schrägrechtsstrom überzagen. (Die Helmsser ist dem Wappen der Rheinproving entnommen). Dechen: grün-silbern. Die Beilage selbst sit von L. Rheube in Münden gezeichnet werden.

# Beraldifdes Kuriofitäten : Kabinett.

Dem im vorigen Jahre verstorbenen bedeutenden Heraldiker Alexander Freiherrn von

Dachenhausen verdanken wir die hier nach einer Zeichnung des Genannten herzeschlite Nachbildung des absonderlichen Wappens einer württembergischen Familie Rückle: In gold. Schilbe der



Rücken.eines blaugekleideten Husarenmit sehle der rechten Hand. Der blau-silbernisretsgelden de wulltete Stechhelm trägt als Helmsjer einen wachsenden, seuerspeienden, grünen Drachen. Decken: rot-silbern und blausgeben.

# Maricher (chaux

# Beitschriftenschau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegels und Familienkunde, herausgegeben vom Verein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Nr. 7.

Inhalt: Bericht über die 960. Sitzung vom 15. Mai 1917. – Der Reger Peters des Großen. – Das Motiuus-Aumanuide Stipendium in Northeim. Der Adel in dem aflesten Kurchenbüche zu Kücketung (1618-1650). — Die littaundie Jamilie von Rogadii oder Magautskii in Offpreißen. Obeliese die das gleiche Wappen führenden Weidlechter von Kindag (Freitag) und v. Höningen genannt Kunne zusammen? — Fremdweiter oder midt? — Bucherchan, — Ber mildtes, — Burtagen, — Dintporten

Monatsblatt der Kaif, Kön, Heratdischen Gesellschaft "Adter". Wien 1917, VIII, Bd. Rr. 5 a. 7.

Inhalt. Montmorenen in Ofterreich. Cine Beben-



ftreitiche Familiendronik. - Die Lachemair von und gu Chrenheintb und Mablein. - Unfragen. - Untworten. - Taufchangebot.

Archives Héraldiques Suisses. Schweiger Urchiv für Seraldilt. 31. Jahrg. 1917. 9tr. 1.

Inhalt, Sommaire: Die Gemeindemappen Untermolhers. - Lettres de noblesse et d'armoiries de familles genevoises. - Berlorene Siegelftempel. -Les princes-abbes de St-Gall chevaliers de l'Annoneigde. - Wappen und Siegel der Familie Safliger non Berominiter. - Ex-libris d'Albenas. - Miscellanea. - Bibliographie. - Gefellichaftschronik.

Familiengeschlchtliche Blatter. Monatsichrift gur Törderung der Tamiliengeschichtsforichung, 15. Jahra. Seit 6/7.

Inhalt: Eine mappengeschmuchte Miniatur des Regensburger Stadtgrebips, (Mit Runftbeilage. -Martin Bollner von Rothenftein und feine Sippe. (Tortfetung und Schluft). - Dentiches Gefchlechterbuch. (Genealogifches Sandbuch Burgerlicher Familien). -Aremdwörter in der Familiensorichung. - Bur Berminderung der Müller. - Nochmals das Stammbuch des Georg Birkel. Berichtigungen und Ergangungen. - Rleine Mitteilungen - Bücherichau. - Beitidriftenichan. - Gelegenheitsfindlinge. - Rundfragen und Wünsche. Antworten auf die Rundfragen. - Rachrichten der Bentralitelle fur Deutsche Berionen, und Tamiliengeschichte.

Seffifche Chronili. Monatsichrift für Familienund Ortsgeschichte in Reffen und Reffen-Raffau, Begrundet und herausgegeben von Dr. Berm, Brauning-Oktavio u. Prof. D. Dr. Wilh. Diehl. 6. Jahrg. Seft 7.

Inhalt: Darmftadt in der Dichtung. - Ein Pfarrbaushalt vor 250 Jahren. - Bappen blübender besigider Burgeigeschlechter. - Avant le deluge. -Studien gur Marburger Matrikel, VIII. - Mus Beitidriften. - Unfrage.

Mitteilungen des Berbandes der Kamilie Mulius-Schleig. 2. Jahrg. Nr. 2.

Inhalt: Anmeldungen. - Abreffenanderungen, -

Familienereutmur. Verbanaen in jung 1990 Satzungen (von Tr. Certa Maria Barra Harris bie Berufung Political Million berreffent 200 Briefhafien. - Berid tiginigen

Dem Seit liegt ber em Berende le ne Bilbinister des Berbandes der Familie Mullim 340ker nach fem Stande vom 1, 7, 17,

Familiengeschichtliche Blatter ber oftpreffilichen Familie Thiel und der Seitenvermandten Roje Sennings, Ofterreich und Stoermer, Bergn go. . . Georg Threl, Mitteroutsbelitter, Stranben is bur denau Rreis Seiligenbeil (Ditprenften). Schriftleter Richard Roje, Rittmeifter b. 2, Berlin 25 57

Inhalt: Un unjere Lefer und Mitarbeiter! - 200 Braunsberger evangelijde Rirdjengemeinde an Ende bes 18. und Anfang bes 19. Jahrhunderts. - Rieg .. erlebniffe und Job des Leutnant fruet Thiel - tiber Die Berkunft des Mamens Thiel. Stammlifte in It. 1. diefes Blattes. - Die Framilie Thiel aus Mehlanden, Rreis Labian. - Mus unieren Archiv. - Anderungen und Bufdhe gu ben Abreffen ber lebenden Hachhommen des Georg Thiel und der Marianne, geb. Simohn. - Mdreffen der lebenden Familienungehörigen der Familie Thiel, Meblaudien und Rönigsberg. - Geichaftliches.

Das Bild, Monatsidgrift für photographiiche Bild. hunft. 13. Jahrgang. Seit 3.

Inhalt: Der Raijer als Marinemaler. - Photographische Bergierungen aus Grafern. - Ein neuer photographijder Erweib- zweig. - Die harmonie im Weltall, in der Ratur und Runft. - Harmoniche Bergrößerungen nach harten Regativen im 23oge bei dritter Wettbewerb "Winterbilder". - Reifmasken. - Beschneideapparat "Argo". - Aus der Pragis für die Pragis. - Bereinenachrichten. - Bon unferem Buchertifche. - Unfere Bilbbeilage.



Anfragen bis 10 Zeilen einspaltig werden für Abonnenten koltenlos ausgenommen, jede weitere Zeile wird mit 20 Pfg. berechnet. – Für Archabonnenten kostet jede Zeile 40 Pfg. – Ohne Rückporto konnen Ang fragen keine direkte Beantwortung finden. Brieflich gewünschie Ausklunfte der Nedaltion werden mit 1-3 Mk. berechnet. Interessenten werden ersucht, densenigen Herren, die Auskunft erteilt haben, Empfangsbestätigung gu fenden und das Porto gurudiguerstatten.

### Anfragen.

5. v. Schlieben : Berdouen. - Ein Zweig der Familie v. Schlieben nennt fich: "aus dem Saufe Berdauen vom alten Sous". - Rann frndl. mitgeteilt werden, mo (betr. Briefwechsel) jeht Glieder dieses Familienzweiges leben? (Gotha : Almanach von 1848 oder 49 ? ?). - Befindet fich das Archip von Berdanen in Königsberg? Wer konnte gutigft diefes einsehen beziehentlich des "Johann Gamper, Erbgejeffenen auf Berdauen 1542". Wappenfiegel diefes Gamper befinden fich gewiß an Urkunden aus obiger Beit. --Mußte ein "Erbgeseffener" damals unbedingt adlig fein? Ebenjo ein "Landichreiber" eines Deutscharden: homture? - Danhbar fur baldige Radpidit ware p. Saken.

6. Bappen von Goldingen und Rurland. -Wer hann gittigft genane Ungaben mit Einkturen über bas Mappen ber Stadt Goldingen in finland madjen? (Marienbild!) (Siebmacher verjagt; direkte Unfragen nach Rustand find jett kaum moglich!)

Sind altejte (frühgotijde?) Siegel vom kurlandiichen Wappen und dem der Stadt Liban bekannt? Beigen die roten Löwen (in Silber) dort einen Dopvel idimeit oder ftets einen einfachen?

von Sahen, Berlin C. 2 Sauptpoftamt, lagernd.



7. Suche in Unterfrank., Bayern nach Namenträgent des Namens "Leching" aus dem 17. Jahrh. Wer ist mit den dortigen Aerhältnissen vertraut und mag mir suchen helsen? Unkosten vergütet gern

Edmund Liebing

Wien 19, Beg. Döbling, Phrherg. 2.
8. Nachrichten über bie

a. Aadrigien uber die Böing,

welche hauptfächlich in Westsalen aufäffig war, sucht und sammelt

Carl vom Berg, Dülleldorf, Benzenbergitt, 50.

### Antworten.

3m Unfrage Rt 20. (XVI).

1. So allgemein gesaßt, hann die France ucht beautwortet werden um welche Familien bereicht e.

Anna Maria von Gengelt (bürgerlich) aus Abendt den gräflichen Maloecher Schultheit zu Kunsson den Jah. Bernh. Rohhaufen. Sie hauften 1680 sonn Cambach, wo sich beider Wappen über den Gene nig befindet

Rheine die fich ihr altes Recht, die Pfarrer und

Herm. Friedr. Macco, Bertin Stegtity, Humboldity

# W Wiszeller

# Die lette Reichsegehution.

Bon Julius Geinge in Goerde.

Eine Foischung für eine Amfterdamer, aus Reneurade in Beltfolen, Hammende Familie Crone, früher v. d. Er., brachte mich, ba ich fpater bas Material für ca. 30 verichiedene Geichlechter Crone fammelte, mit dem Oberftabsarat & Stadtrat a. d Geren Dr. Müller in Münfter in Berithrung, ihm verdanke ich das Jacfimile des lekten Reichserekutionsbesehl, der zu Bunften des Großvoters der Gemablin des Serrn Dr. Müller erging. Durch Reichsdeputationshauptbeschluß v 25. H. 1803 maren die Standesberrn des linken Rheinufers, die im Frieden von Luncville ihr Bebiet 1801 verloren hatten, durch Teile des fäkularisierten Fürstbistums Münster etc. entschädigt worden. Prengen erhielt die Stadt Münfter die Amter Saffenberg, Stromberg, Berne, Ludinghausen etc. Außerdem erhielten die Bergoge v. Oldenburg, v. Arenberg, v. Cron, die Fürsten v. Salm : Salm : Salm Byrburg u. Salm : Horftmar, Teile u. ichlieftlich der Gergog v. Lory Corswaren die Amter Bevergern u. Rheine, welchem Gebietden er ftolg den Ramen Fürstentum Rheina : Wollbeck gab. Gine Epijode aus der Regierungszeit des Bergogs Wilhelm Joseph und seines Sohnes moge hier Plat finden Der Marinrer der herzoglichen Bewaltherrschaft mar der Rheiner Stadtadvokat Dr. Crone, der aus Münfter ftammend, jedenfalls ein Rachkomme des fürstbischöf lich Bernhard v. Galen'ichen Oberften Crone mar, Der Bergog, der jeine Untertanen "Böchst ihro Suld und Bnade" hatten versichern laffen, fand, daß die Abgabe von 1404 Talern 4 Stüber für feine Regierung nicht reichten, weshalb er feine Unterfanen mil einer hoben Stempelftener beglückte. Rad) jeinem am 20. Märg 1803 erfolgten Tode ergriff fein Sohn Joseph Arnold mit straffer Sand die Zügel der Regierung, geriet aber fo wohl wegen der Schullehrer, denen er eine warnende Mahnung zur Bucht und Pünktlichkeit hatte zugehen laffen, als auch mit der Stad.

Raptane zu feten, nicht hatte nehmen laifen. wollen, ferner wegen der Unitellung des Rapl Wellingmeier, mit dem Magiftrat von Rheitin eine erbitterte Gebbe Angerufene Rechisqui achten hatten fich ju Gunften ber Stadt aus gesprochen. Der Stadladpokal Dr. jur. meinsque Frang Bilbelm Crone, der mit juriftifchen: Scharffinn, diplomatischer Rtugbeit die Teder gu führen verftand, mar bei der faktojankten Perjon des Fürften in Unanade gefallen, weil er unbillige Berlangen der bergoglichen Regierung mutig bekamptt hatte. Alls er gelegentlich eines Arites unter Freunden eine wiftige Bemerkung über den Bergog und belien Minister gemacht, die dem Bergoge hinterbracht wurde, wandte diefer bas Theodolianische Strafoelek di quis imperatori maledixerit auf ibn an und ließ dem ibn unbeguemen Widerlacher wegen Majeltätsbeleidigung ein halbes Jahr Gefängnis gudiktieren und bei Racht und Rebel aus dem Bette holen und in das Thietorgefängnis perren. Der ichlane, auf rechte Movokat, dem man eröffnete, bag ibn bas wenig gaftliche Gefängus auf 6 Monate zu beheinschen gedenke, mar jedoch nicht der Main fich hierbei zu beruhigen und wandte jich an das in Begler togende Reichskammergericht, die wider fürstliche Abergriffe guftandige Initang. Diefer höchste Berichtshof erließ auch sofort den Befehl, daß der Advokadus Crone ohne Bergug aus bem Rerker zu entlaffen fei, nachdem er an Cidesftatt versprochen, sich auf gehorige Ladung 3u jeder Beit dem ordentlichen Bericht gu ftellen. Der Befehl kam am 13. Juni 1805 durch Eftafette nach Rheine, lieft aber den ftolgen feiner 9 \_ Juft mefteliben Berbrecher. und Land ftreicherzelle und die Jage feiner Saf. liefen weiter. In diefer troftlofen Lage berief der guden kränkliche Mann beide Burgermeifter von Rheine B. Th. Strater, B. S. Be'tmann gu lich



1916 übergab ihnen eine Beidmerdeldrift mider feinen gemalttätigen Landesberen mit ber Bitte, diefe an das Reichskammergericht gelangen at lalien, was fofort geldah. Das Bericht, das fofort zusammenberusen wurde, beschloß einstimmig dem Beicke Achtung zu verschaffen Gerzog Loog · Corswarem durch Waffengewalt gur Ausführung des erlaffenen mandatum cassaforum : i zwingen. Bugleich murbe ber Bergog von Aren berg mit der Durchführung der Reichserekution betraut. Diefer fandte von Meppen aus feinen hauptmann Reinking mit einem Dugend Soldaten gen Rheine. Der hauptmann, Schwager des Saftierten, wird eifrig die Durchführung des Auftrags bewirkt baben, Abgefandte Spione brachten ihm die Radricht, daß Bergog Loog -Corswaren feine Bauern mobil gemacht, weshalb Reinking, der in dem eine holbe Stunde von Rheine entfernten Birtsbaule "Der Breden" Quartier bezogen batte, fich auf's Roft ichwang und in Meppen Berftarkung holte, welche fofort nach der Brenge bei Dahlum und dort gen Rheine 30g. Um 20, Juli 1805 gegen 5 Uhr abends ichickte Reinking einen Aktuar mit den reichskammergerichtlichen Dekreten gum Schloffe Bentlage, mo aber der Beguftragte nicht einmal empfangen wurde. Es war blar, daß Dr. Crone nunnehr mit bewaffneter Sand befreit werden mußte. Reinking rückte mit seinen Manuschaften por, am Stadttore lieft er Flintenichuffe abfenern, da man erfahren hatte, daß fich die Bauern bei Salzbergen und Leichede zusammenrotteten. Doch gelang es, den Kergog gur Bernunft gu bringen. Am andern Tage wurde das Stadttor freiwillig geöffnet, und Reinking rückte mit feinen Soldaten, die icharf geladen hatten, miderstandslos in Rheine ein. Unter großem Bolksauflauf gog das Rommando jum Thieforgefangnis, deffen Tur vom Befangenwärter nach ernfter Warming geöffnet wurde. Reinking begab fich zu feinem Schwager in die enge Belle und gab ihm in Gegenwart des Roiferlichen Rates v. Solemacher kraft Bollmacht des Reichskammergerichts die Freiheit wieder, worauf Crone den Komiliaren tiefgerührt dankle. Rachdem noch über die ichanerliche Beichaffenheit des Kattlokals ein Protokoll aufgenommen war, 30g Dr. Crone unter Beleit der Truppen durch eine mogende Menge zum Marktplage, wo er vor dem Rate v. Solemacher das Belöbnis ablegte, fich auf Erfordern jederzeit dem guftandigen Gerichte gu ftellen. Die Ereliutionstruppen verliegen am 28. Juli die Stadt, erreichten unbelägtigt die Brenge, da der Bauernlanditurm erfolgreich durch

die Rounffare un Walte demales mores Die Langer von Rathe fen den igre if wiedergegebenen Minninger in mit giefenten Weife und verheartitelen jedenfalls oliv an Arger ihres Landeshaven, den Sieg der Illiann tigheit durch eine gropartige Illumination hounte der Märtnrer unglückleliger Kleichtender wieder feine gewohnte Beschäftigung in Gal feiner Mitburger ausüben, bis er im Jame 1915. aus Gram über bie ibm widerfahren. Hahill jür immer die müden Ilngen ichloft. Jur mit marichierte im heiligen röntiiden Reiche dentiller Ration die feste Reichserekution, da das 21 ide hammergericht bekanntlich mit dem Reiche am 6. August fein unrühmliches Ende fand. Bergig v. Loog : Corswarem batte nicht nur die bedeit tenden Reichserekutionskoften zu tragen, jonde in wurde außerdem von der Witme auf Edjadenerfatt belangt, da der frühe Tod ihres Man .. nach ärztlichem Butachten infolge der laugen Saft in enger ungefunder Belle berbeigefulnt worden war.

Der Prozek hat endlos lange gedenent und wegen der politischen Birren der franginder Trembherrichait auch das Tribunal zu Luttico und den Kaffationshof in Paris beschäftigt. Das preußische Appellationsgericht zu Münfter follte im Jahre 1819 die Entscheidung, daß der Witme Crone von den Erben des Kerzogs 5400 Taler gu goblen fei, welches Urteil im Müniterlande mit großer Befriedigung aufgenommen murde. Das Fürstentum, welches die Rapoleon die Glut geboren, fpulte dieje mit ihren Burndefluten wieder hinweg, es kam 1813 bezw. 1815 zum größen Teile an Preugen. Die Bitwe ftarb 85 Jahre alt, 1862 hochangesehen in Münjter. Einem ihrer Sohne verdanht die Provingial bauptstadt manches schöne öffentliche Gebinde Die Nachkommen anderer Sohne leben als an geschene Kabrikanten der Tertilindustrie in Cocfeld. Herzog Joseph Arnold führte, aller Regieungs forgen enthoben in der Kolge als medigtilierter Fürft auf Schloß Bentlage ein heiteres Leben, heiratete die 16 Jahre alte Tochter des in Maniter relidirenden frangofilden Prajekten Dusaillauf und ftarb am 30. Oktober 1827 kinder 105. Seine noblen Passionen hatten soviel Beld verschlungen, daß über feinen freien Rachlaß der Ronkurs verhängt werden mußte und die Gibei Diefe Episode deutscher Rleinstaaterei hat ver ichiedentlich die Gedern in Bewegung geiert, ringe fie auch vom Lefer günstig aufgenommen werden.







-Anverfährer





# Verzeichnis der Personennamen in Wolffs "Naumburger Annalen".

Bon Dr. D. Minichke, Weimar.

Bon verschiedenen Mitgliedern der angesehenen Bürgerfamilie Wolff in Naumburg a. d. Saale find im Laufe des 17. Jahrhunderts und noch ein wenig darüber hinaus handidriftliche Aufzeichnungen über bemerkenswerte Ereigniffe der Stadt Naumburg gemacht worden. Leider weisen Diese dronikalischen Berichte mehrere Unterbrechungen auf, bedauerlich besonders für den 30 jährigen Krieg, deffen Eingreifen in die Schiddale Naumburgs nur für die erften Kriegsjahre festgehalten ift. Das Buch mit den Wolffichen Aufzeichnungen befindet fich feit 1836 im Maumburger Stadtarchio und ift 1910 unter dem Titel "Wolffs Raumburger Annalen" von Friedrid Hoppe vollständig durch den Drudt veröffentlicht worden. In der Ginleitung behandelt der Gerausgeber auch die Beneglogie der aus Sorgu nach Naumburg gekommenen Familie Wolff von etma 1600 bis etwa 1750. Ergönzungsweise sei darauf hingewiesen, daß in der naumburger Stadtbibliothelt auch mehrere gedruckte Leichenpredigten über Mitglieder der Familie Bolff porhanden find und in den von mir veröffentlichten "Naumburger Inschriften" manche Wolffiche Brabinidriften gebrucht fteben. 2Bolifs Unnalen betreffen die Johre 1608 | 1622, 1680 - 1683, 1695 - 1702. Beim Beginn der Gintragungen für 1696, 1697 und 1701 fehlen die sonst vorgesetten Jahresüberschriften, lodak man glauben könnte, diese Jahre feien ausgefallen. Es läßt fid) aber an den Monats: und Tagesangaben genau erkennen, wo die fehlende fiberichrift fteben müßte

Eine Fülle von Personen verschiedenster Art zieht an dem Leser von Wolss Annalen vorüber, Archiv Ar. 3. 18. Jahrgang. aber der Mangel eines Registers eridmert die Benutung für den Familienforscher. Ich gebe daher auf den folgenden Spalten ein Bergeichnis der in den Annalen vorkommenden Perionen. Soweit nicht aus Aufaben anderes zu entnehmen ift, gehören die Personen zumeist nach Naumburg. fei es dauernd, fei es vorübergehend. Jahreszahlen in Klammern bezeichnen felten die gange Lebensdauer der Personen, gewöhnlich nur die Jahre, in denen fie in den Annalen auftreten. Mit den Biffern am Schluffe find die Seiten der hoppeschen Ausgabe gemeint; auch wenn die betr. Perfon auf einer Seite nicht namentlich, fondern nur mit ihrem Titel oder dgl. angeführt wird, ift der Kinweis auf die Seite gegeben.

Albrecht, Bergog von Sachlen: Weimar (Eilenach) 18. Wolfgang, Ratsdiener (1618 †) 36. v. Altheim, fpanischer Befandter (1620) Artopons, Dr., Rangler (1698) Asmus, Birrger (1612) August, Bergog von Sachien, Administrator des Stiftes Naumburg (1608 - 1615) 7, 10, 14, 18, 23, 28, Bergog von Sadifen, Ergbijdoof von Magdeburg († 1680) Mocnarius, Rangler (1621) Babit, Bürger (1620) Bolter, Bürger (1620) Barth, Rarl, Hauptmann (1622) Midnel, Berichtsperjon (1622) Michael, Kämmeter (1680) Hrban, Rotsberr (1609 - 1621) 8, 51, Hrban, Rämmerer (1681) 68 Bauer, Sans, Berbrecher (1620) 49. Baumgärfner u. Chefran, geb. Buich (1620).

Becherer, Johann, thuringifcher Chronift (1614) 14.



| Bedier, Johann, Verwalter in Pforte              |       | Bufch, Wenzel, Bürger (1614)                | 16    |
|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| (1621)                                           | 52.   | Calvin, Bürger (1620)                       | 49.   |
| Behrens, Dr., Bürger (1614)                      | 18.   | Chemnity fiche Ronnity                      |       |
| v. Bennigfen, Erasmus (1620)                     | 46.   | Christian II., Kurfürst v. Sachsen († 1611) |       |
| Bergner, Dr., Syndikus, Bürgermeister            |       | - Herzog von Braunschweig (1622)            | 58.   |
| (1681 – 1682) 68 –                               | 70.   | - Pring von Sadyfen : Weißenfels            |       |
| Berlid, Hieronymus, Bürger (1622)                | 61.   | (1681)                                      | 69,   |
| Bern, Dietrich, Bürger (1613)                    | 13.   | - Markgraf von Baireuth: Culmbach           |       |
| - Blasius, dessen Sohn (1613)                    | 13.   | (1614) 14.18                                | . 20. |
| Bernhard, Herzog von Sachsen-Weimar              |       | Christian Wilhelm, Markgraf von Bran-       |       |
| (1614) 18, 20.                                   | 23.   | denburg, Erzbifchof von Magdeburg           |       |
| Berfram, Rafpar, Oberpfarrer (1609 - 16)         |       | (1614 - 1620) 18, 20                        | . 48. |
| 8, 9, 11, 14, 28,                                | 34.   | Chriftiani, Sofjuwelier, Rammerer (1700) 75 |       |
| - Rafpar, Oberpfarrer (1678 - 80,                |       | Cleusner, Marie, verely. Sacer (1610)       | 4.    |
| † 1683) 5.65,66,                                 | 74.   | v. Erache, Oberstwachtmeister (1620)        | 44.   |
| Beffer, Juftus, Berichtsichreiber (1620)         | 40.   | Crauser siehe Krauser                       |       |
|                                                  | 72.   | Creußiger, Bürger (1620)                    | 48.   |
| Bener, Oberbürgermeister (1681 - 1695) 68.       |       |                                             | . 60. |
|                                                  | 75,   | Crufius, Dr. (1614)                         | 16.   |
| Böhle, Abam, Bürger u. Gerichtsperson            | , 0,  | Curas, Daniel, Münzmeister (1621)           | 54.   |
| (1620 – 1622) 48.                                | 6.1   | David, Schneider in Aleinjena (1622)        | 56.   |
|                                                  | 34.   | Denhardl, Dr. Johann, Bürgermeister         | 50.   |
|                                                  | 50.   | (1614 – 1620) 16, 42, 46, 47                | = 0   |
| v. Boje (1618) 36.                               | - 1   | - Margarele geb. Förster, dessen            | . 50. |
|                                                  | 37.   | Chefran                                     |       |
|                                                  | 19.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 50,   |
| - Beorg, Quartiermeister                         | 137.  | Dieh, Bürgermeijter (1681)                  | 69.   |
|                                                  | 61,   | v. Dolyna (1620)                            | 46.   |
| Braun, Sixtus, Bürgermeister (1604 †)            | 61.   | Döring, Dr. (1622)                          | 60,   |
| 3. 14. 15. 17.                                   | 0.5   | Dorothea, Herzogin von Sachsen, Abtisiin    |       |
|                                                  | 25.   | von Quedlinburg († 1617)                    | 35.   |
| - Martha geb. Wacher, dessen Ehe-<br>frau (1614) | 10    | Drefdjer, Andreas, Getreideverw. (1620)     | 38.   |
|                                                  | 16.   | Durschnigk siehe Thierschnele               |       |
|                                                  | 20.   | v. Ebeleben, Hauptmann (1620)               | 42.   |
| - dessen Tochter, verehelichte Loth              |       | Ediardt, Bolf, Förster in Pforte (1622)     | (.U.  |
|                                                  | 14.   | v. Ediftedt, Oberjt (1702)                  | 78.   |
| - dessen Tochter, verehelichte Ro-               | - 0   | Eilenberg, Kammerprokurator (1699)          | 75.   |
|                                                  | 50.   | Cinert, Rikolaus, Geheimer Rat (1701)       | 77.   |
|                                                  | 46.   | Cisentraut, Organist in Halle (1616)        | 33.   |
|                                                  | 53.   | Elifabeth, Pringeffin von Braunfdweig       |       |
| Brunner, Paul, Rechtsgelehrter in Halle          |       | Wolfenbüttel, Gemahlin des Kerzogs          |       |
| (um 1650)                                        | 4.    | von Sachjen, Administrators des Stiftes     |       |
| - Juftine, delfen Chefrau, geb.                  |       | Naumburg (1612)                             | 10.   |
| Wolff, verwitwet gewesene Zewicker               | ·1.   | Cloner, Ratsherr (1680)                     | 64.   |
| Buhle, Golllieb Martin, Bürgerkonfulent          |       | Engel, Christian, Organist in Oichak,       |       |
| (1796)                                           | 7.    | dann in Naumburg(1616 - 20) 33.             | . 49. |
|                                                  | 37.   | - Regine geb. Richter, deffen Chefran       |       |
|                                                  | 62.   | (1616 - 1620) 34.                           | . 49. |
| Buld, Antoninus, Bürger (1614) 19.               | 38.   | Ernft (der Fromme), Bergog von Sad-         |       |
| - verehelichte Baumgärtner, dessen               |       | fen-Weimar (Gotha) (1614 -                  |       |
| Todyter (1620)                                   | 38. I | 1616) 18.20                                 | 23,   |



| - Braf von Mansfeld (1621)                  | 52.      | Gluck (Glöck), Balthasar, Bürger und                       |            |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| Fadmann, Urban (1621)                       | 53.      | Gerichtsperson (1620 - 1622) 44                            | 8, 61.     |
| Wahrendorf, Student (1613)                  | 13.      | Goldstein, Karl, Oberst (1614 - 1622)                      |            |
| Feldenhauer, Augustin, kurfachs. Rammer-    |          | 15, 40, - 42, 44, 45, 48, 49, 61, 6                        | 2, 63,     |
| furier (1614)                               | 17.      | - bessen Söhnden (1620)                                    | 42         |
| Fiedler, Beinrich, Burger (1622)            | 62.      | v. Gofferstedt fiehe Marichall                             |            |
| Flicher, Wolfgang, Ratsherr (1621)          | 51.      | Graffe, Stiftsral und Domherr (1614)                       | 16         |
|                                             | 9. 57.   | Briefe, Ridel, Rarrner (1621)                              | 56         |
| Fledt, Mathes, Bürger u. Tochter (1614)     | 16.      | Brobe, Jahob, Schneidergefell (1612)                       | 10         |
| Flemig, Georg, Bürger (1618 - 1621)         |          | Grofche, Chriftoph (1621)                                  | 55         |
|                                             | 5, 54.   | - Andreas, in Bultstädt (1613)                             | 12         |
| - Rafpar, deffen Sohn, Brauberr             |          | v. Broghe, Oberstwachtmeister (1681) 68                    |            |
| (1618 †)                                    | 35.      | v. Brünenthal, Kriegskommissar (1620 –                     |            |
| Förnthiel, Joadim, Schützenkönig (1617)     | 35.      | 1625) 42. 42. 5                                            | 8 69       |
| Förster, Dr., Kanzler (1620)                | 50.      | Bünther, Andreas, Diakonus, aus Un-                        | 0,02       |
| - Margarete, verehelichte Denhardt,         | 50.      |                                                            | 4, 66      |
| bessen Tochter (1620)                       | 50.      | Hambold, Magister, nadmals Rektor in                       | 4.00       |
|                                             |          |                                                            | .10        |
| Trändiel, Daniel (1680)                     | 65.      | Mühlhausen (1616)                                          |            |
| Franceidorf, Clias, Schöppe und Bramers     |          | Hambruck, Haus, Bürger (1614 - 1616) 1                     |            |
| meister (um 1650)                           | -1.      | - Otto, Bürgermeister (1609 1613)                          |            |
| - Christine geb. Wolff, dessen              |          | - Frau (1622)                                              | 61         |
| Chefrau                                     | 4.       | Hamilton (1613)                                            | 13         |
| - Kämmerer (?) (1681)                       | 68.      | Hammer, Paul (1616)                                        | 32         |
| - Dr., Inspektor (1700 - 1701)              | 76, 77.  | Harnifd), Magnus, Büraer (1622)                            | 62         |
| Friedrich, Landgraf von Seffen Darmftadt    |          | - Hans d. j (1822)                                         | 60         |
| (161-1)                                     | 19.      | – Tobias, Bürger, Bastwirt und                             |            |
| Friedrich V., Kurfürst von der Pfalz,       |          | Ratsherr (1611 - 1621)                                     |            |
| Sommerkönig von Böhmen (1621)               | 51.      | 8. 14. 18. 36. 4                                           | 9.51       |
| Friedrich II. v. Sochsen-Altenburg (1614 –  |          | - Oberbürgermeister (1700)                                 | 76         |
| 1620) 18. 20, 23, 25, 42, 4                 | 5.49.    | v. Hangwih (Haubih), Präsident (1614 –                     |            |
| Friedrich I., Herzog von Sachsen-Botha      |          | 1622) 16. 4                                                | 6.61       |
| (1681)                                      | 68.      | - Hauptmann (1622)                                         | 61         |
| Triedrich von Sachsen-Weimar (1614)         | 18.      | - Hofmarfdyall (1695)                                      | 71         |
| Friedrich August II., Kurfürst von Sochsen, |          | Haupt, Jakob, Bürger (1622)                                | 62         |
| König von Polen, (1696)                     | 72.      | Seinrich Reuß 3n Gera (1616 - 1617) 3:                     | 3, 35      |
| Friedrich Wilhelm II. von Sachfen-Alten-    |          | Beinfins, Chriftoph, Oberpfarrer (1699)                    | 7.4        |
| burg (1614) 18, 20, 2                       | 3. 25.   | - Seiler (1699)                                            | 7.4        |
| Frihiche, Augustin, Roch (1620)             | 48.      | - Rourektor (1699)                                         | 7.4        |
| Fürftenhaupt, Beinrich, Meifter und 3mm-    |          | Helmshausen, Zadharias (1614)                              | 19.        |
| belherr (1680 †)                            | 66.      |                                                            | 8.61.      |
| - Bolkmar (1621)                            | 50.      | Berbit, Lamprecht, Bürger (1622)                           | 62.        |
| - geb. Thain, dessen Chefran                |          | Ser(t)309, Bolf, Organist († 1616)                         |            |
| (1621)                                      | 50,      | = Kammerscheibersgattin (1622)                             | 56.        |
| Bentijd, Stiftsfandrichter in Beit (1652)   | 4.       | Selfe, Samuel, Schühenbauptmann (1608)                     | 7.         |
| - Regine, verchelichte Wolff, deffen        | • •      | Senm, Sans, Böttcher (1621)                                | 59,        |
| Tochter (1652)                              | 1.       | Hoc (Hohe) von Koenegg, Mathias,                           |            |
| Berftenberger, Bürger (1622)                | 61.      |                                                            | 3, 44.     |
| Beyer, Justiskommissar (1836 †)             |          | e certal brearder ( art 1 1000)                            |            |
|                                             | 7        | Softmann Superintendent (1680)                             | ( 1        |
| Bienhel, Schneiderin (1680)                 | 7.<br>63 | Hoffmann, Superintendent (1680)<br>v. Hollach, Graf (1663) | + 1,<br>7. |



48. | Kraufe, Peter De Frei (1869)

Hübmann; Sigmund (1620)

| Jahn, Seinrich, Gerichteschöppe (1611) 8.         | - Ru : m                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Jenity, Nickol (1622)                             | - Russic Berger and Theory Burg                                         |
| Joadim Ernit, Markgraf von Branden-               | - Marie gel (2017, 1922 III II.)                                        |
| burg-Unsbad) (1614) 18.                           | E'efrau, (geb. 1 1                                                      |
| Johann Ernit, Bergog von Sachsen-Gije-            | Kraufert, Georg Sin einte in 1996                                       |
| паф (1609 – 1616) 7. 14. 18. 23. 28.              | 11.65.rg (1: 77)                                                        |
| - d. j., Herzog von Sachiens                      |                                                                         |
| Weimat (1614 – 1621) 18.52.                       | - Dorother Jeline ger Maff.                                             |
| Johann (Hans) Georg, Markgraf von                 | dessen Chefran (1/149 - 1677) 4.<br>Krehichmar Ginini: 1/1/2 - 1/1/4 1. |
| Brandenburg-Jägerndorf (1614) 14.18.              |                                                                         |
| Johann Georg I., Rurfürst von Sachsen             | Rrentiger liebe Con higer<br>Rübn, Hand, Tagelelmer 11/2                |
| (1614 – 1622) 14. 17. 18. 21.                     | v. Kirbig, Hofnester (1914                                              |
| 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 42, -48, 54, 58, 62,  | Rürich r (10 %                                                          |
| - II., Kurfürft von Sachen                        |                                                                         |
| († 1680) 64.65.66.                                | - Tem (1 - 1 12 cm)                                                     |
| Johann Georg, Herzog von Sachien:                 | Vorjahrenlijte                                                          |
| Weißenfels (1699) 75.                             | von Walter Burghard Dielhaber").                                        |
| Johann Kalimir, Herzog von Sachiens               | mitgeteilt par W.                                                       |
| Roburg (1609 – 1014) 7. 14. 18. 23.               |                                                                         |
| Johann Philipp, Herzog von Sachien                | I. Generation.                                                          |
| Altenburg (1614 - 20) 18, 20, 23, 25, 42, 44,     | 1. Wolter Bonbon Beiligeber Mirtield ffer                               |
| Johann Sigismund, Kurfürst von Branden-           | u. Kaufmann * Me delit In. 6. 1700 =                                    |
| burg (1614) 18.21.                                | Düñelbori 27. 7. 1873.                                                  |
| Kahle, Abraham (1621 – 1622) 55.62.               | II. G. teration.                                                        |
| Kaijer (Kanjer), Chriftian, Zahlmeifter           | 1. Ilmor (Ie 18. " . 11 75. 12.12                                       |
| (1620 - 1622) 40, 60, 62,                         | profess of the filler of the se                                         |
| Remnit, Tobias, Berichteid Jope (1611) 8.         | J. 10. July 17-17 July 126 11 1844.                                     |
| Ririten, Bolkmar, Dberburgermitr. (1696) 72.      | Bitwer ein Oba linip'er bematet Urnb.im                                 |
| Alcusner fiebe Cleusner                           | 10. 4. 1750                                                             |
| Klofe (Kloth), Barbara, verebelichte              | 2. Maria Rovieh * Rubrott 1.11. "12 =                                   |
| Lindner (1614 †) 26.                              | Rubrort 25, 2, 1882.                                                    |
| Rneifi, Matthes (1620) 38.                        | III. Gineration                                                         |
| Knopff, Dr. Unterbürgermeifter (16 5) 71.         | 1. Bolter Bieforber Phei fa ffin Birger i.                              |
| Rody, Mdam, Stadtwogt (1614) 25.                  | Dordredit? * 1 ichiort 4. 4 177 - 2014.                                 |
| - Chriftoph, Bürger (1622) 62.                    | ort 13. 7. 1774 beiratet Pubrect 2 1                                    |
| - Hans, Berichtsichoppe, vorher Stadt-            | 1752                                                                    |
| pogt (1614 - 1610) 17.26 30.                      | 2. Maria Mertins * N + 11 7. (70)                                       |
| - Johann, Gajtwirt [1614-1615 +) (9, 25,          | ÷ 22. 11 ==                                                             |
| - Johann, Kammerer, dann Burger:                  | 3. 307111 1 11 55" () C () - 1 7 -                                      |
| meister (1609 - 1621) 8, 26, 32, 34, 51,          | ort * Anhan i iz 11 17 - 20 mm i s                                      |
| v. Ködderitich (Kötteritich), Diffgier (1620) 40. | 18/00                                                                   |
| - Bizekangler (1696) 72.                          | 4. Johann der Sit auf in Flier er ich in                                |
| Röhler, Dr. Hofmeister (1700) 75.                 | ± 27. 7 : 700g                                                          |
| Konrad, Anna Regine, verebelichte Wolff           | W. Can be at                                                            |
| (1671)                                            | 1. Johann B. Dar de i Fer Sie fie                                       |
| Rorn (1620) 44.                                   | 1720 Brre. een Ameeren - Jusen                                          |
| v. Kradje fiehe Cradje                            | S 7 17 4 D. Fritz 2, 7, 1715                                            |
| Kraufe (Kraufe), Gottfried Ratsherr               | Title te e gembren aber bie ein tomabenem                               |
| (1681)                                            | Gam ben meibe feben                                                     |
|                                                   |                                                                         |



- 2. Margarellia Portman, † Rubrort 18. 2. 1765.
- Antou (Tennis) Mertens, Rheinschiffer, † nach 26. 6. 1734, heiratet Ruhrori 3. 3. 1722
- 4. Elifabeth Rock, † nach 29. 5. 1758.
- Boswin Koplek, \* um 1697, † Ruhrort
   12, 1766, heiralet Ruhrort 31. 5, 1723
- Unna Maria Lamers, \* um 1698, † Ruhrort 15, 12, 1779.

7 - 8. feblt

### V. Generation.

- Balter Bielhaber, Rheinschiffer, † Ruhrort
   10, 1733, heiratet
- 2. Elisabeth Möhlenkamp, † Ruhrort 15. 10. 1731.
- 3. Gerhard Portmann, Bgmstr. zu Ruhrort, † Ruhrort 20. 12. 1743, heiratet
- 4. Helena von den Emster † Ruhrort 25. 6.
- 5 6, feblt.
- 7. Ronrod Code beirafet
- 8. Anna Brodshaus.
- 9. Wilhelm Roplech, † Ruhrort 18. 1. 1722, beiratet
- 10. † Ruhrort 21. 2. 1730.
- 11. Bordhard, Lamers, † Ruhrort 17, 11, 1728.

## VI. Beneration.

- t. Johann Paulsen Bielhaber aus Wanheim erwähnt 1657 1682 zu Ruhrort, heiratel
- 2. Margaretha Weiland, † zu Ruhrort 1670.
- 3 6. fehlt.
- 7. Burghard von der Emfter, 1651 Scheffe gu Ruhrort.
- 8 32. fehlt.

# Vorsahrenliste der Johanna Reiners.

1. Generation.

 Johanna Reiners, \* zu Crefeld 27, 7, 1805, † zu Crefeld 3, 3, 1879.

#### II. Beneration.

- Johann Reiners, Posimeister, \* 31 Duisburg 31, 8, 1774, † 31 Erefeld 27, 1, 1815, hei ratet 27, 9, 1800
- 2. Johanna Puller, \* zu Crefeld 5. 6. 1775, † zu Crefeld 7. 4. 1855.

### III. Beneration.

 Johann Reiners, Postmeister, \* 31 Duisburg 1734, † 31 Crefeld 16, 12, 1795, heiratet 14, 6, 1772

- 2. Anna Maria Elifabeth Soffmann alle Solten.
- 3. Ahasverus Puller, Backermeilter ju Errielo \* Crejeld 17, 8, 1738, † Crejeld 5, 6, 1,400, heiratet 21, 9, 1762
- 4. Elisabeth Puller, \* zu Crefeld 8, 6, 1730, † zu Crefeld 8, 3, 1810.

### IV. Beneration.

- 1 4. feblen.
- Heinrick Puller, \* 3u Crefeld 14, 3, 1700,
   Crefeld 12, 2, 1754, heiratet 3u Crefeld 24, 6, 1736
- 6. Johanna Reiners, \* 311 Crefeld 18, 10, 1705, † 311 Crefeld 2, 2, 1754.
- Triebridy Puller, \* 30 Crefeld 11, 9, 1712,
   † 30 Crefeld 17, 11, 1795, heiratet 30 Crefeld 27, 4, 1738
- Moelheid (Öltgen) Püffen von Jipels-Hof.
   \* zu Crefeld 23, 2, 1714, † zu Crefeld 25, 2, 1777.

## V. Generation.

- 1-8. felylen.
- 9 Johann Puller, Scheffe, \* 3u Crefeld 17, 1, 1658, † 3u Crefeld 1, 2, 1738 heitatet 3u Crefeld 11, 2, 1691
- 10. Elifabeth ter Bort aus Kapellen, \* 1669, † 24, 9, 1735.
- 11 12. fehlen.
- 13 = 9.
- 14 = 10.
- Mhasverus Püllen auf Ifpels.Hof, \* 19, 11.
   (3, 12.) 1670, † 3u Crefeld, heiratet 11, 5,
- 16. Anna Bücher, \* 1674, † 4. 4. 1741.

### VI. Generation.

- 1 16. jehlen.
- 17. Heinrich Puller, 1628, heiratet
- 18. Manes.
- 19. Friedrich ter Bort, beiratet
- 20. Ratharina.
- 21 24. feblen.
- 25 28 = 17 20.
- 29. Jacob Püllen, Bamft. 1620, 10. 7. 1081. heiratet nach 1661
- 30. R. Sawels, Schwester des Crefeld, Pattors Babriel Sauwels.
- 31. Mathias Bücker, heiratet
- 32. Oletgen.



Gehören die das gleiche Wappen führenden Geschlechter v. Frndag (Freitag) und v. höningen gen. huëne zusammen?

Von Julius Beinge, Soerde M. d. S.

Obige Frage richtete im Auftrage des Freiherrn Wold, von Suene im Jahre 1913 der Rigger Benegloge, Roufiftorialaffeffor a. D. Curt p. Dehn an mich, da er wufite, daß ich damals im Auftrage der weftf. Paftorenfamilie Brockhaus, von der die Leipziger Berlegerfamilie ein Zweig it, das Unnger Stadtardio bearbeitete, in welchem auch die Auftelärung über obige Frage vermutet wurde. Die Brodibaus stammen vom gleichnamigen Oberhofe des Stifts Effen und es gelang lüdienlofe Stammfolge von 1180 an festgustellen, doch ift die Unterbrechung der männlichen Stammfolge nicht ausgeschloffen. Much die Stammfolge des Beschlechtes v. Debn (Denne gen, Buibus), vom Raufe Reven b. Witten ftammend, bearbeitete ich. Baron Woldemar v. Suene antwortete mir d. d. Sapfal 23. August 1913, daß die Sache auf dem Familentage befprochen werden follte, mas aber infolge des Kriegsausbruches unterblieben fein wird. Da ich in legter Zeit das alte vorbildlich geführte Brechtener Rirchenbuch, angelegt von dem bort 1673 eingetretenen Pfarrer Beithake bearbeitete, der jeder Familie des umfangreichen Rirdfpiels mehrere Seiten barin gegeben hatte, gestatte ich mir zu obiger Frage einige Fingerzeige zu geben. Anscheinend sindet sie hierdurch eine einfache, bejahende Löfung. Ich fand in dem Buche, da das Stammaut der Brndags, Buddenburg im Kirchspiel liegt, die genauen Eintragungen über das Weschlecht vom 30jährigen Kriege bis zu den Freiheitshriegen, aber auch vielfach die Bauerschaft Soninghausen, platt Soningsen. Die Buddenburg und letzt genannter Ort liegen unweit der Lippe. Das Beichlecht nannte fich v. Höningen, gen. v. d. Lippe. (Räbere Berkunftsbezeichnung?)

Der Name Hufen mag vielleicht durch die das Gardemaß übertreffende Länge des ersten Trägers begründet gewelen sein. v. Steinen gibt mehrere hundert Beinamen Moesiger in seiner west. Geschichte an, die durch Charakterund Körpereigenschaften begründet waren. – Im Mittelalter wurden, wie auch heute noch in

Weltfalen, bei der platten Sprache haufig Silben verschluckt, eine Felifiellung, die ich auch bei obengenannten Brockhaus, die ich in Unnaer Archivalien des 17. Jahrhunderts noch mehrfach als Brockes geschrieben sand, machen konnte. Die Zusammengehörigkeit der Lübecker Brockes mit dem das gleiche Wappen sührende Unnaer Patriziergeschslecht Brockhaus behandelte ich in dieser Zeitschriebt vor einigen Jahren. — Da die Deutschordensritter vielsach weder lesen noch schrieben konnten, ist es nicht unmöglich, daß der Name Häminghausen, platt Höningsen, im Lause der Zeit verballhornt wurde.

Aufichluß über die Stammfolge dürfte, falls es noch vorhanden ift, das v. Bindagifde Archiv Buddenburg geben. Bor ca. einem Jahrzehnt perloren der kinderlose Freiherr und die Freifrau v. Brndga auf tragifde Beife ihr Leben. Das But fiel an S. v. Rürleben, einen Berwandten der Frau. Diefer verkaufte es an die Stadt Lunen, die vergeblich verluchte, auch das Archiv zu bekommen. Die Mitteilung des Magiftrats Lunen, bas Ardio fei vom Befitger verbrannt, halte ich für Bedientenklatich. Einem mir feit Jahren behannten Barbeoffigier, Ritterautsbesiher und Blied des weitf. Uradels, war diefes mitgeteilt morden. Aber felbft wenn es der Fall fein follte, was in erfter Linie in Rede ftebende Familien, aber aud Familien- und Beimatgeschichtsforscher bedauern würden, kann mittels der umliegenden Adeligen- und Stadtarchive die Frage gelöft werden. In einem biefer Archive fah ich Dugende ungeordnete Pergamente der Freitag v. Löringhofen aus bem 13. und 14. Jahrhundert und ellenlange Lehnsrollen aus diefer Beit. -

Ich erhläre mir den Fall so: ein Sprosseiner Seitenlinie der Frydags beham, da nicht jedem ein Rittergut vererbt werden honnte, einen Hof in Höninghausen, den er, da er mit hunderten von westsätzigen in den Ordenslanden ein bessers Forthonnen zu sinden hosste und auch sand, das aufgab. Die Bau- und Runtbenlunäser des Landbreise Dortmund berichten allerdings nichts über einen Abelsis der Brodags in Höninghausen, auch Leddeur in seinem Abelstestikon nicht. Der Fortfall des S. in Höningsen wäre allerdings ungewöhnlich, aber nicht ausgesschlössen. Der Zusak: v. d. Lippe sprickt sin meine Bermutung. Wir sinden v. Brydags



mehrfach unter anderen Namen als v. Affeln, Serrike (Opherdide), Brevel, Lanftrop, etc. 11m die in Frage hommende Beit (Joeft v. hoeningen gen. v. d. Lippe affas Huëne 1480 im Kampje wider die Moskowiter gefallen, ift der Erfte des Stammbaums) lebten Brydags nach dem Clarenberger Urlundenbud, und Ledeburs Adelslericon in porgenaunten Orten. Diedrich hat 1342 6 Sohne, Diedrich v. Alden 1387 2 Sohne, Eberhard, Sohn des Ritters Diedrich urkundt. 1341 - 62 7 Sohne, (C. U. B.) Die Familie war alfo um in Frage kommende Beit febr gablreich und figuriren ficher nicht alle mannlichen Blieber im Stammbaum. Prof. Dr. Ernft Beinrich v. Anefchte faat im 4. Bande feines Adelsferikons S. 512 3 über die Freiheren Buene, Boiningen gen. Suëne (in Schwarg drei, zwei und ein silberner Ring). - Altes, gur Beit des deutschen Ordens aus Beitfalen, (wo wie am Niederrhein, 21 verichiedene Familien den Namen Sonningen und Suene mit verschiedenen Schreibarten geführt baben,) nad Kurland gekommenes Abelsgeschlecht, welches fich in Rurs, Live und Efthland, Ofel Samogetien und neuerdings im Convernement Cherfon ausbreitete. Dasselbe wurde in der von ber Rifferbank v. 1620 - 3-t aufgestellten hurländischen Abelsmatrikel in die erste Rlaffe der notorifch alten Beichlechter, welche gleichzeitig ihre Ahnen angegeben hatten, eingetragen. Die Immatriculation in Efthland erfolgte 1729, in Livland 1812 und in Rurland ift gemäß dem aus dem Beroldie und Departemente des dirigierenden Senats am 3. April 1862 ergangenen Ukafe, der Familie die Berechtigung gur Führung des Baronlitel anerhannt worden. Dann folgen die ruffischen Besitzungen. Die Familie ist vielleicht ein Sproft der vom 13. - 15. Jahrhundert in der Braffchaft Mark in der Umgebung von Soest vorhommenden Familie v. hoingen, deren Wappen nicht ermittelt ift.

Das Wappen der Honggen auf dem Burghofe Hong, auch ein anderes, doch sind Angaben werhanden, das die H., 4, ein anderes, doch sind Angaben werhanden, das die H., 5, gen. H. auf diesem Burghofe gewohrtt haben sollen. (Bezweiste ich, doch sie in den reichhaltigen Unwaer Stadtarchivalien nicht erscheine. I. Heinze Inder Erstellen. In der Gegend von Unua und Lünen (nicht Soes) worfeliedene Geschlecht, welche, abgeschen von den Tinkluren, die drei Ainge im Wappen sührten, so z. B.

die Frentag, Herrike, Brevel, Laufnicht mitorp und Affeln. Die v. Frndag, Frentag's Bo. III. 5.346 u. 47, führen mit dem v. Huene auch diefelben Kelmgierden, nur ift ihr Schild blau etc. u. es dürften wohl beide Kamilien als zu einem Stamm gehörend betrachtet werden. Es folgen Ungaben über Rüdtwanderungen der Suenes nach Preußen in den letten Jahrhunderten und für behandelte Arage weniger interessirende neue geneglogische und ichlieklich Quellengnagben. Rach Ledebur kommen für die Frage folgende Buler der Frndags in Betracht: Aben (Samm) 1338, 1543, Buddenborg a. d. Lippe 1338 ca. 1910-15, Camen (Samm) 1340, 1350, Grevel (Dortmund) 1339-67, Hamm 1389, Lanftrop (Dortmund) 1330 - 43, Opherdidie (Dortmund) 1340, Affeln, Aben etc. Das Geichlicht war also damals ausgebreiteter, als es der Stammbaum nachweift. Es nuß daber ein möglicht vollständiger Stanunbaum der v. Freitags, vielleicht von S. Mar v. Spiegen in Münfter beschafft werden, damit es gelingt, jenen Jost, der 1480 gegen die Moskowiter fiel, darin eingnreihen. Dann mare herr Oberlehrer D. Dr. Lappe in Lunen, bei welchem das Buddenburger Archiv in den beiten Sanden gewesen mare, für die Frage zu intereffieren. Das Archiv des Grafen Plettenberg in Beeren enthält sowohl Ur kunden mit Siegel der v. d. Lippe, als auch der v. Hoeningen aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts. Die Prüfung der Siegel wird Aufichluß geben, ob ein foldes mit den drei Ringen darunter ift.

Bor einigen Jahren erforligt: für die Jamille v. Stryk erfolgtos das Archio, Bamenol des genannten Herrn. (Früher Hauptlin der Bögte v. Elfpe.) Infolge des gefundenen Anschlusse an die ersten Lividinder Strinks und vier weiteren Generationen zurück, dürste der Anschluß dort jeht wohl gefunden werden.

Herr Pfarrer Große-Ottinghaus in Brechten, früher in Hörbe, entstammt einem sahrhundertelang in seiner jekigen Gemeinde ansässige Bauern-geschlechte und kennt alle in Betradt kommenden Berhältnisse, ich bat ihn um Mithisse. Auch hann ich aus Registern west, abeligen Heitaten und Stammsolgen (10 – 1500 nicht in den Stammsdamen vermerkt,) einige Outpend Keiraten des Geschlechtes Brudag mit Quellenangaben machen. Hossientlich tragen diese hinweise zur



Aufklärung der Frage bei. – Bon beiden behandelten Geschlechtern stehen verschiedene Glieder an hervorragender Stelle im deutschen Hervorragender

Bon ihnen mag mancher Geschlechtsgenosse brüben im Rustand sagen, wie es in der Albetungen Not heist: Wollt' Gott, daß ihr am Rheine weiltet und ich begraben wäre in reiner Ritterehre, statt wider end zu siechen.

Mandje unserer bentschen und vermutlich westfallichen Stammesgenossen mögen, beutsche Gesimmung verbächtig, ties invis innere Austlands und nach Sibirien verschleppt worden sein. Allen entbiete ich trendeutschen Nosand-Gruß!

#### Dr. Georg Thierer.

Bon Guitap S. Lucas.

Eine wohlverdiente Ehrung murde dem Beimat- und Jamilienforscher Beorg Thierer in Stuttgart badurch gu Teil, doft ihm die philosophische Fahultät der württembergischen Landesuniverlität Tübingen die Würde eines Chrendoktors verlich. Thierer, der von Beruf Kaufmann ift, beschäftigte sich in umfassendster Weife mit der Beschichte und Bolkskunde seines Beimatortes Buffenftadt, eines Dorfes auf der Schmäbischen Alb, und legte die Ergebniffe feiner Forschung in einer zweibandigen "Geschichte von Buffenftadt" nieder. (Druck und Berlag von Breiner & Pfeiffer in Stuttgart; Band 1 1912, Band II 1916.) Als der erfte Band von 332 Seilen in stattlichem Format und mit 63 Abbildungen ausgestattet erschienen war, fragte man lich, was ein zweiter Band nun wohl noch bringen hönne, da doch eigentlich ichen alles gefagt fei, aber fiebe da, der zweite Band wurde mit 535 Seiten noch weit umfangreicher und wies noch weitere 51 Abbitdungen und eine Flurkarte auf. Dabei mar Buffenftadt ftets nur ein Dorf von haum über mittlerer Broge, im Jahre 1545 mit 413 Einwohnern, 1684 waren es 310, 1730 511, 1807 718, 1864 1185. Dies war die größte Bahl, feitdem nimmt fie wieder ab und betrug 1910 nur noch 861 Einwohner, Buffenftadt beiaß gubem niemals einen Serrenfig irgend welcher Art, ebensowenig ein Aloster oder sonftiges geistliches Stift, die dem Ort eine besondere Bedeutung oder geschichtliches Gervortreten hatten verleihen können, aber Liebe gur Beimat und eifrige Forscherarbeit vermochten den Stoff gu zwei starken Banden auzusammeln. Man kann die Thierersche Krobeit als eine Bereinigung von Ortsgeschichte, Heinstattunde und Familiengeschichte dortiger Familien bezeichnen. Der reiche kulturgeschichtsche Inhalt macht das Werk auch sier weiteste Kreise wertvoll.

Seine Unbanglichkeit an die Keimat betotigte Dr. Thierer auch badurch, daß er in Gemeinichaft mit feinen Brüdern Balentin und Wilhelm von denen letterer noch heute auf väterlichem Erbe den ebenfalls vom Bater überkommenen Beruf als Wagner ausübt - zu Guffepitadt ein Gemeindehaus schuf, "Urfulaftift" genannt, weldjes Berfammlungsraume, Turnhalle, Bleinhinderschule, Ortsmuseum und Bibli thek umfaßt, und dem noch ein Rrankenschwelterhaus. Turnund Spielplat fowie ein Bogelichutgehölg in der Ausdehnung von 76 Ar ( 3 preußischen Morgen) angeschloffen find. Weiter vervollständigte er leine heimatkundlichen Beltrebungen durch Sommhing der Lieder und Weifen von der Schwäbischen Alb, die unter dem Titel " Beimatgefang" erichienen, und die Kerausgabe eines illustrierten Katalogs über Dorfmuleum und Bibliothek zu Guffenftadt,

And als Familienjorisher betätigte sich Or. Thierer mit vollem Ersolg. 1908 erskien von ihm im Druck "Chronik und Stammbaum der Familien Thierer der Schwädischen Alb", eine umfangreiche und mustergültige Arbeit, die zudem in vornehmer Ausstattung auftritt. Eine Geschächte seiner mütterlichen Familie school sich 1914 an als "Chronik und Stammbaum der Familien Hoselich der Schwädischen Alb", welche mit dem 1617 gedorenen Hans Hofelich anbebt.

Man wird die umfangreichen Arbeiten Thierers noch um fo höher ichatten dürfen, weit fein kaufmännischer Beruf nicht darunter leiden durfte. und infolgedeffen manche Stunde ber Racht ber Forschertätigkeit geopfeit merden mußte. murde aus dem Doritmaben ein Doctor philosophiae honoris causa, den wir für die wohlverdiente Chrung aus vollem Bergen beglücke wünlchen. Die Freunde der Familien- und Beimatforfdung begruften gugleich auf's frendigfte die Anerhennung, welche den Bestrebungen dieser Art hiermit durch die Universität Tübingen gegollt wurde, wie fie fagte: . Bum Dank fur die von bildlichen Bemühungen um die Pflege der Beimat und die Erforidung ihrer Bergangenbeit". Es ware erfreulich, wenn es dem jetst



64jährigen Ehrendoltor möglich würde, aus dem reichen Schaf seines lutturgeschichtlichen Wissens noch weiteres der Allgemeinheit zugängig zu machen. Einrichtungen wie das Urfulastifz zu Gussenstadt verdienen die entschedenstie Beachtung und auch Nachahmung, weil sie in vorzüglichster Weise dazu geeignet sind, den Landbewohnern die Frende an ihrem Heimalderf zu erhöhen, und in ihrer Verbreitung der so bedauerlichen Landbucht sicher Landbucht siehen Landbucht sie

#### Das Kgl. Berolds:Amt zu Berlin.

Schon im 18. Jahrhundert ergab fich die Notwendigkeit, eine gewisse Abermachung der Adelsverhältniffe durch den Staat ftattfinden gu laffen, fodaft Rönig Friedrich I. durch eine Roniglidje Berordnung vom 21. April 1706 die Errichtung eines Oberheroldsamtes anordnele, beffen Zweck mit den Worten begründet murde: "Bur Berherrlidjung der neuen Ronigswürde und jum Rugen des Adels." Diefem nur für das Königreich Preugen Beltung habende Oberherolds-Umt war allerdings nur eine laurze Lebensdauer beschieden, denn schon Ronig Friedrid Wilhelm 1. fand fich bald nach feinem Regierungsantritt bewogen, aus Brunden der Sparfamheit, die allaemein den gangen Sofftagt betraf, durch Berordnung vom 14. Märs 1713 das Oberheroldsamt wieder aufzuheben. Sehr charakteriftisch murbe nach Barbeleben biefe Berordnung mit folgenden Worten begründet: "Der Rönig befiehlt, es fei gu Jedermanns Wiffen zu bringen, daßt dem Adel und anderen Untertanen Beschwerlichkeiten und Rosten durch das Oberheroldsamt erwachsen seien, mas zu vielfältigen Rlagen Beranlaffung gegeben habe. Er wolle, daß feine getreuen Untertanen, welche Idon mit so vielen andren ohnumbaanaliden Oneribus beladen feien, mit folden Ausgaben ganglich verschant bleiben follten. Es durfte weiterhin Niemand wegen feines Adels, Wappens oder Genealogie angehalten werden, Taren Sporteln uiw. Gebühren, fie mogen Ramen haben, wie lie wollten, zu gahlen." Rach der Auflösung des Oberheroldsamtes sollten mehr als ein Jahrhundert vergeben, bis wieder ein ähnlidges Amt geschaffen wurde. Natürlich blieben während dieses langen Zeitraumes die Adels-

und Standesigden nicht ohne fragtliche Wafficht. die gungchit von bem Rabinetts:Minifterium beforgt wurde. Bom Jahre 1810 fie' diefe Aufgabe dem Staatskangler gu. Als dann am 11. Januar 1819 das Ministerium des Ronialichen Saufes errichtet worden war, fiel die Bearbeitung ber Abels und Standessachen diesem Ministerium gu. Ein Erlag vom 3, Oktober 1818 brachte eine abermalige Anderung, denn nunmehr murden für die Adelsangelegenheit die Ministerien der Juftig und des Junern gemeinschaftlich guftandig. Doch auch bier wurde bald eine Underung durch den Allerhöchsten Erloß vom 16. August 1854, betreffend den Ubergang der Bearbeitung der Standeslachen von den Minifterien der Auftig und des Innern auf das Ministerium des Königlichen Hauses herbeigesuhrt. Diefer Erlaß enthielt eine wichtige Bestimmung, die auch heute nod, in Kraft ift. Die Beftimmung lautet : "Die zu meiner Bollgiehung zu beingenden Erlaffe und die Anerhentniffe eines zweifelhaft gewordenen Adels find gupor dem Minifter des Innern mitzuteilen. Bei benjenigen Ungelegenheiten, die, wie Aboptionen und Legitimationen. gugleich Inftigiachen find, foll auch die Begenzeichnung des Juftigminifters hingutreten." Die Rabinelfsorder vom 14. Märg 1855 brachte dann die Errichtung des heute noch bestehenden Ronigliden Beroldsamtes, das bei voller Selbit-Ständigkeit dem Ministerium des Ronigliden Soules angegliedert ift. Seit diefer Beit bildet das Keroldsamt ein Kollegium. Die tatfadliche Eröffung des Beroldsamtes fand auf Rönigtiden Befehl am 31. Marg 1855 ftatt.

Anfänglich waren die Amtsräume des Heroldiantes mit der Wohnung seines Vorligender, des Grasen Kudolf von Stillfried verbunden, die Brasen flater im Jahre 1873 die Berkenung des Anntes in den zweiten Stock des sogenannten "Hohen Haufes" nach der Kloltersfraße 76 erfolute, wo auch das Geheime Staatsardin seinen Sin hatte, Ende 1883 pedelte dann das Heroldsechungten Willischmisten Fa, über, wo es im Erdyschlößeine Rünne angewiesen erhielt. Dort beindet sich das 8xgl. Heroldsecht.

fiber die Aufgabe des Kal. Verroldsantes fei Folgendes gefant. Nach der Berfallungs Arthinde, Artifiel 50, unterliegen die Adels und Standesfadjen, joweit fie Gnadenfaden find,



ausschließlich der Entscheidung des Staatsoberhauptes. Soweit es fich jedoch um Rechtsfachen handelt, ift der Berwaltungsmeg zu beichreiten. hierdurch ergeben fich für das heroldsamt zwei icharf getrennte Arbeitsgebiete. Demnach hat das Umt alle Adels: und Standeslachen, die Bundenfachen find, foweit vorzubereiten, daß eine Entimeidung des Staatsoberhauptes erfolgen hann. In benjenigen Fällen jedoch, wo es fich um Rechtsfachen handelt, fällt das Amt die Enticheidung felbit. Die fogenannten Bugdenfachen, für die also ber König allein guftandig ift, find nad Form und Inhalt ziemlich genau umschrieben. Rad Dr. Stephan Retule v. Stradonit, einem der beiten Kenner der heraldischen Willenichaft. umfakt der Kreis der Adels: und Standes: Bnadensachen folgende Angelegenheiten: 1.) Die Bersekung in den preukischen Adelsstand oder die Berleihung eines höheren preußischen Adelsgrades. 2.) Die Genehmigung zur Annahme und gur Führung einer, einem preußischen Staatsunterfanen von einem auswärligen Staatsoberhaupt verliebenen Adels oder höheren Adelsgrades. Ein preugischer Untertan muß die Benehmi jung gur Führung des Adels nicht nur für das Inlind, fondern auch für das Ausland nadfuchen. 3) Die Aufnahme eines nichtpreufifden Edelmannes, Freiherrn, Grafen ufm. in den preußischen Adel. 4.) Die Benehmigung etwa erbetener Namen und Wappenüberfragungen erloschener Geschlechter. 5.) Die Benehmigung jum übergang des Adels vom adeligen Bahlvoter auf ein nicht oder niedriger betiteltes Wablkind (Alla, Land, Recht § 684, Teil 2. Tit, 2.) Ferner fällt unter die Bnadenlachen die Benehmigung jum Ubergang des Adels der unehelichen Mutter auf ihr uneheliches Kind (Mllerh. Erlaß vom 25. April 1870) auch die Anderung eines adligen Namens gehört zu den Gnadenjachen. (Allerh. Erlaß vom 12. Juli 1867),

Was nun die Noels- und Standes-Rechtsfachen betrifft, so sieht hier in dem Bordergrund die Prüfung des Rachweises eines zu Recht bestehenden lange Zeit nicht gesührten und daher verdunkelten Noels. Läht sich der Rachweis richtig erbringen, so ersolgt eine entsp. echende Unterkennung. Sierbei werden bei dem preußischen Noel solgende Unterscheidungen beobachtet: a) Uradel solgende Unterscheidungen beobachtet: a) Uradel eines der jeht zum preußischen Staat gehörigen Gebiete; b) Briefabel eines der jeht

zum preußischen Staat gehörigen Gebiete, insesen bieser Briefabe oor der Eiwerleibung des besterfienden Gebiets in den preußischen Staat versiehen Gebiets in den preußischen Staat versiehen wurde; c) ein von den Königen von Preußen versiehen Briefabel; d) ein von den Königen von Preußen anerhannter, nicht preußischer Roei; c) Uradel des Heisen Michten Reiches deutscher Nation; f) Briefabel des Heisen Reiches deutscher Nation; f) Briefabel des Heisen Rechtschen Ihre Aber Abel; en der Abelse und Standes-Rechtschen fällt auch die Oberaussicht über den beite henden Abel und dessen Ammensformen. Hierhin gehören auch die Bestätigung und Beglandigung von Bespenzertisskaten.

Für den Fall des fogenannten perdunhelten Adels, der alfo in einer Familie in zwei oder mehr Beschlechterfolgen nicht geführt murde. hann bei Borliegen des ungenügenden Nachweiles im Onadenwege die Anerhennung "unter Allergnädigfter Ergangung der Lüche im Beweife" durch den König ausgesprochen werden. hauptarbeit des heroldsamtes Itellt die Oberaufficht über den bestehenden Adel dar, soweit die Namensformen in Frage kommen. Oberaufficht erftredit fich auf die Rochprüfung des Inhalts der Kirchenbücher, der Standeregister, der Rangliste der Armee und Marine, des Staatshandbuches, der Brundbücher, der Melderegifter und aller fonft amtlichen Liften. Cine besondere Aufgabe wurde dem Agl. Berolds. ant durch die Allerhöchste Rabinettsorder vom 12. September 1884 gestellt, durch welche die obligatorifche Abelsprüfung aller in die Armee Eintrefenden durch das Beroldsamt angeordnet murde. Die Rabinettsorder vom 21. November 1888 bestimmte, daß die durch landesberrliches Diplom verliehenen adligen Namen willhürlich nicht geandert werden dürfen. Weiter find die Berichte verpflichtet, von allen Bertragen, durch die ein Bürgerlicher von einem Adligen an Rindesstatt angenommen wird, dem Beroldsamt Renntnis zu geben. Ebenso find Endurteile in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten über das Recht jur Führung eines adligen Namens dem Berolds. amt in beglaubigter Abidrift zu übersenden. In Straffachen megen unbefugter Führung des Adels ift dem Beroldsamt vor Erhebung der Unklage von der Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen; dasfelbe bat nach der rechtsträftigem Entscheidung



der Straffache zu geschehen. Alle diese Bestimmungen sind in dem Annderlaß des Justizministers vom 23. Oktober 1894 an die Präsidenten der Oberstandsgerichte und Oberstandsmättle enthalten. Endlich sind noch zwei Annderlasse Ministers des Innern vom 29 Oktober 1893 und 4. Justi 1898 zu erwähnen, in denen die Regierungspräsidenten bei Naturalisationen nicht deutscher Poeliger zu einer Anfrage beim Heroldsamt verpflichtet werden, ob und unter welchen Bedingungen die Führung des deutschen Abeisprädikates gestattet werden kann.

Aus dem Borstehenden ergibt sich, daß das Arbeitsgebiet des Agl. Heroldsamtes kein umbegrenzles sit und daß der Wirkungskreis des selben sich 1884 ganz erheblich zugenommen hat. Diese Aufwärtsentwicklung des Agl. Heroldsamtes sit insbesondere das Berdienst des wirkl. Geh. Reg.-Nates Hans von Borwis und Harteustein, der 1882 Mitglied, 1886 Heroldsmeiller und 1900 Vorsihendere des Ägl. preußischen Heroldsamtes wurde.

Dr. P. Martell



# Bur Kunftbeilage.

Das eigenartige Wappen Unverfähr, das unsere heutige Beilage darstellt, verdantt seine Entstehung unserem langidhrigen Mitarbeiter, heren Hospiwappenmaler Oshar Rodik in Verlinsteglith. Schild in 9 Plägen von Silber und Schwarz geschacht; das mittlere silb. Fesd belegt mit einem golden bewehrten roten Waserkopf. Der Helm mit rot-silbern-schwarzem Wulft trägt als Hennijer zwischen zwei schwarzen Flügeln eine geharnischte, wachsende Hand mit Schwert. Decken: rot-silbern. Devise auf schwarzen gerandeten, silb. Band mit schwarzen Großbuchstaden: IMPERTERRITUS. Das Ganze ist mit Eichenzweigen umrahmt.

# Beraldifches Kuriofitäten : Rabinett.

In Bd. l. Taf. 171 des alten Sibmacher'schen Bappenbuches sindet sich das Wappen des geschichtsberühnten märtlichen Geschiechts der von Duitzow in der neben getren nach gebildeten Form: Schild von Silber über Not schrägrechts geteilt, darin zwei Sterne in verwechselten Farben. Als Hemzier dient ein zwischen zwei Bännen stehender roter Fuchs, der eben seine Losung von lich gibt. Decken:



rot-silbern. Selbstredend wurde das Wappen nie so gesihrt. Wie aber der biederer Sibmadser dazu komunt, den Helmzierfuchs in dieser wensta ästheetischen Tätigkeit begriffen, darustellen, were immerhin einer Nachforschung wert. 2 Nb.

# Magicher schauz

# Zeitschriftenschau.

Der "Dentsche Serold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Rr. 8.

Inhalt: Bericht über die 961, Sigung vom 5, Juni

1917. – Bericht über die AL, Sithung vom 19 Juni 1917. – Nachruf. Die Wappen der Veureuer Benechtlitier-Kongregotion in Ventiken Tickle, (wie 2 Tofeln. – Eine eigenartige Wappenarerd und – Bücherlichau. – Bermisches – Am ichwarzen Bert. – Anfrogen. – Untworten.



Belträge gur bagerifchen Kirchengeschichte. Bon Theodor von Rolde, Erlangen 1917, 23, Bd, 6, Heft.

Anhalt: Johann Ras und der Nat von Mürnberg.

Der Rit der Reichsjelde Onliefsbild) im Großen Kirchenbann.

Ein Bief Heinlich Stephanis an Franz Oberthür.

Bemerkungen zu den Regelsen der Bischofe von Eichfacht (Schiff), — Auf Bischographie.

Rezeiglich ber in der Bischigaraphie des 23. Jahrgans berächtsjelden Wierstum.

Trierische Chronik. Zeitschrift der Gesellschaft für Trierisch Geschichte und Denkmalspflege. Bon Prof. Dr. Kentenich, Stadtbibliothekar n. Dr. Lager,

Donikapitular, XIII. Jahra Seft 7/8.

Inhalt: Ein Moelshof des 18. Jahrhunderts in Archalt- (Mit einer Mobildung). — Samitäre Berhalt- miffe im Cobleng im 16. n. 17. Jahrhundert. — Multursstüdt (18. Jahrh.) — Zur Ehrenrettung des letzten Wotes von Himmerch. — Spiet Welte einer Marthgenoffenschaft Vochen. — Alte Häufer in Arier (Korts.) — Ein Werth des Glodenngiesers Dietrich Wols. — Zur Geschichte des Trierer Schiffbaues. — Trier Weinhause.

Monatsblatt der Kaff, Kön. Heraldischen Gesellischaft "Adter". Wien 1917. VIII. Bd. Nr. 8.

Inhalt: Mitteilung der Gesellschaft. Eine Hegemeinterliche Familiendronius. (Fortsehung). — Die Lachemair von und zu Sprenheimb und Madlein. (Fortsesung). - Anfragen. — Antworten. — Tauschangehaf. Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtssorschung. 15. Jahrg. Best 8.

Inhalt: Die Kurfachiliche Sozielat der derültlichen Liebe und der Wilfendschlen. – Deutsche Rachkommen der Ecaliger von Berona. (Mit einer Kunschelace). - Zu Moltkes Ahnentafel. – Rleine Mattellungen, – Bichgelchau. – Hundfragen und Abirifen. –

Antworten auf die Rundfragen. Nachrichten ber Bentralftelle für Deutsche Personen und Familienges ichichte.

Heffische Chronilt. Monatsschrift sur Familienund Ortsgeschichte in Sessen und Sessen-Aussu. Begründet und herausgegeben von Dr. Hern. Bräuning-Oktavio n. Prof. D. Dr. Wilh, Diehl. 6. Jahrg. Heft 8.

Inhalt: Zu Geichichte des Eleonorendenkmals in der Darmstadter Stadtliriche. – Darmstadt in der Dichtung. (Fortschung). – Wie Lisberg Piarrei ward. Aus Zeitschriften. – Bustage.

Das Bild, Monatsschrift für photographische Bild kunft. 13. Jahrgang. Heft 6

Inhalt! Freilichtgruppen. — Das Necht des Pholographen zur Berwertung von Portrataufnahmen. Jur Althelik der Landschaftsphotographie. — Papierne Bagischelen. — Berbesserung von Bromiliberbildern. — Ungende Wirkungen canstischer Allkalen in Entwicklern auf die Hände. Winke für das Netulösiern. — Unjere Bildbeilage. — Kriegsbeiligung der Kodalt.Geleilkhaft. — Bon unferem Kücherticke.



Anfragen bis 10 Zeilen einspalig werden für Abounenten hohenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wied mit 20 Ph. berechnet. – Jür Alfrahöbonnenten holtet jede Zeile 40 Phy. – Ohne Rüchwerto können Altz fragen keine direkte Beantwortung finden. Drieflich gewünfigte Auskünfte der Nedaktion werden mit 1–3 Wik. berechnet. Interessenten werden erfucht, densemligen Herren, die Auskunft erteilt haben, Emplangsbericht der Vergeber der Verg

# Anfragen.

9. De Weet, — Wann und wo ist Walther Meldior de Weett, 1556 Pfarrer im hurpfälzischen Städtigen Hilbsbach, \* ? We kommt diese Kamitse um zem Zeit und heute noch vor? Brelleicht am Klederrschen

> Rarl Eggensperger, Oberzollverwalter, Bruchfal (Baden), Rheinftr. 11 111

10. Theodor von Sommerfeld, \* 9, 1, 1673, † 9, 1X, 1753, & yn Seldyow H, VI, 1722 Helen Enije von Cohentien venwirmenfen, \* om 23, VIII, 1689 zu 7, † 1, III, 1753 zu Wilhau, kteis Schwiedus. Wei waren ihre Ellern und weiteten Minen? Wappen?

Theodor's Nater, Adian v. S., 1633 – 1688 (Bilefs adel. Taschenbuch 1907) ist mit Susanna v. Dlugosch) verheiratet gewesen. Ihre Ahnen? Wappen?

Gibt es familiengeschichtliche Nachrichten über die v. Psortner (f. Briefadel, Talchenbuch 1907, S. 7290? – Für jede Austunft herzlich danlibar und zu Georgi diensten gereit.

Ernft von Sammerfeld, Reierendar a D Badderbaum, Post Bethel b. Bielefeld.

#### Antworten.

Bur Unfrage Rr. 1 (XVIII.)

2. Bamper. Auskunft duch Beren Pfatter B. in Diesden geburtig wohl aus der Schweit

Dr. Forfter, Lint. & C. Burson, Baderaraben ic.





# Walliszellen

## Ungarifder Gelbabel.

siche Auszeichnung eines Arztes. – Ein aussterbendes Geschlecht. Bankleute und Industrielle. – Ludwig Doezn. – Ätterer und jüngerer Adel. – Ein jüdlicher Graf.

mitgeteilt v. Budhat. Wilhelm Bergmann, Wien.

In heinem Lande der Welt gibt es einen achtreicheren jüdischen Adel als in Ungarn. Indifche Molige find ja fchlieftlich auch in Ofterreich keine besondere Rarität, jüdische Freiherren aber in Desterreich bedeutend seltener als in Ungarn. Die folgenden Zeilen murden aus dem Anlaffe gefdrieben, da f. 3t. wieder einem Juden die ungarische Baronie verlieben wurde: dem berühmten Chirurgen Professor Emanuel v. Beregel. Benuten wir die Belegenheit und befallen uns ein wenig mit der jüdischen Aristoliratie Ungarns. Bielfach werden auch folche Familien dem füdischen Adel beigegahlt, die fich felber feit längerer Zeit nicht mehr als gum Judentum gehörig betrachten. (Diese find mit einem \* bezeichnet.) So können die freiherrlichen Familien v. harkanni und v. Koranni beilvielsmeile nicht mehr als judifche gelten, denn fie leben bereits in zweiter und britter Generation als Chriften. Die Barone Harkangi find Magnatenhausmitglieder, die Korangis werden unter den Pairs von Ungarn vorläufig nur durch den Profeffor Friedrich Koranni vertreten. Die beiden Sohne - Alerander, gleich feinem Bater ein großer Argt, und Friedrich, Sehtionsrat im Finangminiflerium - dürften aber bald folgen. Jüngeren Datums dagegen ift das Chriftentum der Barone Oroson, Dirigton, Levan und Wodianer. Die Wodianer v. Capriora find eine alte Bankiersfamilie; ihr letter lebender Sproß, der alte Baron Albert Wodigner, ift Junggefelle. Wird, er einft gu feinen Batern versommelt, so wird die Familie im Mannesstamme erloschen sein: die erste unter den jüdischen Baronsfamilien Ungarns, por deren Bruft das Bappenichild umgeliehrt wird. Die Barone Leoan haben thre Krone von threm als Hageltoly verftorbenen Onbel Beinrich ererbt, einem der Begründer der Ersten ungarijden allgemeinen

Bersicherungsgesellschaft. Die Dirjstops dem Haufe Fischt – find Tinanzbarone und seben in Wien. Baron Philipp Orosdy, Jonater Chef der großen Erportstrum Orosdon. Bater Chef der großen Erportstrum Orosdon. Batons Heter Herzog. In den ehematig judischen Baronsfamilien können auch die Nacure Schen d. Koromita gegöhlt werden.

Bon den Familien, die judisch blieben, fend unter den Baronen zu nennen:

Die Kornfeld. Die Magnatenhausmitglied. Schaft und die Baronie hatte noch der Pater der jenigen Barone, Sjeamund Kornfeld, General direktor der Unggrifchen Allgemeinen Greditbank ber vor wenigen Jahren ftarb, erhalten. Bon feinen drei Kindern ift Baron Paul Direktor der Bank, die fein Boter gu fo bober Blute gebracht hat, Baron Morits Direktor der Ma-Ichinenfabriken und Schiffswerften Bang Danubins. Ihre Schwester, Baronesse Miggi, ift die Gattin des Direktor der Königlichen Flug- und Seeichiffahrtsaefellichaft, des Ritters v. Domonn. Die Madaraffn Beck gehören ebenfalls gu dem finangiellen Abel Ungarns. Baron Mar ist Prasident des Berwallungsrates der Ungariichen Snpothekenbank und Reichstagabgeordneter. - Die, Rohners lind Industriebarone, febr reich und fehr wohltätig. Baron Adolf ift ein großer Mulikfreund, felbit ausübender Annitier. überdies einer der eifrigften Gemäldefammler und ein feiner Kenner. Seine Balerie ift berühmt Baron Gugen ift in der vornehmen Lebewelt bekannt, dabei aber der gewiegteste und arbeits freudigste Kaufmann und Großinduftrielle, Baro : Alfred ift gleich den eben Bengunten Teilhaber der Firma, Baron Willy ift der leidenschaftlidute Trabersportsmann und zugleich Rennitalibeliger. Die Satuanns, Chenfalls Industricharone, Spe-Bialität: Bucker. Gehören gu den großten Produ genten und Raffineuren Europas, Steinreich, Baron Merander ift Magnatenbausmitglied; von ben

Sohnen des Barons Jolef ift Ludwig der be-

kannte Aefthetiker und Schriftseller, Franz ein begabter Maler. Beider Onkel, Baron Rail,



aus der Firma (Ja. Deutsch & Sohne) geschieden. - Die Schoftbergers, Zweite und dritte Beneration. Die Baronie hatte noch der alte Sjegmund Schosberger erhalten, einer ber größten Raufherren Ungarns. Bon feinen zwei Sohnen ift Baron Ferdinand dem Bater por geraumer Beit im Tode gefolgt. Er hinterließ nur zwei Töchter, beren eine Baroneft Klara, an ben Sohn des Chefredakteus Singer von "Pefter Llond". Direktor Karl Singer, verheiratet ift. Die Reffen Siegmund, Ludwig und Rudolf, erhielten die Baronie nachträgtich. - Die Buttmann v. Belfe. Steinreiche Holzbarone. Die Töchter des alten Barons Wilhelm, Liln und Steffi, find in der Budapefter Gesellichaft febr bekannt. Baroneft Steffi ift die Battin ihres Betters, des Barons Artur Guttmann, Baronef Lity mar eine verehelichte Baronin v. Madaraffn-Bedt, - Die Broedels. Gleich den Buttmanns Holzbarone, vielfache Millionare. Die Barone hermann, Bernhard und Albert find die Chefs der Weltfirma Bebrüder Groedel. - Die Bergons, Altere Baronie. Tabakmillionäre. Der alte Baron Peter ift häufig Jagdgaft des verblichenen Raifers in Bodollo gewesen. Trok feiner 76 Jahre ein wetterfester Sochtourist, der die höchsten Spiken der Tatra nimmt. Bugleich ein Musikfreund, der feit 53 Johren noch bein Konzert der Philharmoniker verfaumt hat. Sein Sohn, Baron Morit Leopold, ift ein gewaltiger Sportsmann vor dem herrn. - Die Poppers find holzbarone Baron E. Armin hat fid aber vom Beichafte zurückgezogen und lebt als Privatmann in Budapeft. - Die Kuffners. Sier weiß man von dieser öfterreichischen Familie nur fo viel, daß Baron Karl die ungarische Baronie in Unerkennung seiner Berdienste um die Sebung der Buckerindustrie erhalten hat. - Die Ohrensteins v. Beocfin. Zementbarone. Schwer reich. Junge Baronie, alterer Adel. - Die Beregels. Im Mannesstamme nur durch den Baron Emanuel und seinen Sohn Baron Paul vertreten. Leibarat des Erzherzogs Josef und der meisten hocharistohratischen Familien, ist Professor Boron Beregel einer der größten und berühmtesten Chirurgen Europas, Primarius des Sankt-Rochus-Arankenhauses in Budapest und Leiter und Gigentümer einer Privatheilanstatt. Er ift allemal ordentlich glüdtlich, wenn er bas ichier unglaubliche P o-

ift por kurgem gum Christentum übergetreten und

blem gelöst hat, die Zeit zum Mittagessen zu gewinnen.

Die Doczys. Braucht man den Wienern den Baron Ludwig Doczy vorzustellen? Wer ihn nicht nach seinem berühnten "Kuß" kennt, sollte wissen, das dieser Schristiteller jahrzehntelang der Vertrauensmann des großen verstorbenen Grasen Anderschussen und Sektionschef im Ministerium des Auswärtigen war, der Sohn des armen kleinen Juden Dur in Deutschlereuß. . . . Sein Sohn freilich heißt schan Pierre und in Holiekreit im Ministerium des Kusen.

Der jüngste ungarische Baron, der indes eher unter die Harkannis und Korannis zu zähsen ist, ist – der ungarische Landesverdeidigungsminister Baron Sanuel Kasai . . . .

über die ungarijde jüdische Nobility kann natürlich nicht so aussiührlich berichtet werden wie über die Barone. Denn es gibt gegenüber den etwa zwanzig ungarischen späsigen Barone-samilien nach oberstädslicher Schätzung etwa zweispundertsunfzig oder gar dreichundert geadelte züdische Familien in Ungarn. Ihre Genealogie anzustühren, bedürfte es eines dichen Bandes. Auch will diese liteine Arbeit nichts anderes sein als der Versuch einer einsachen Zusammerstellung des späsischen Vocks in Ungarn, und beiteibe kein Semis-Botha.

Bu den älteften adligen Judenfamilien Ungarns gablen die Ullmanns (Linie: Ritter v. Erenn) die Domonys de Cadem, die Gifenstädter v. Bugias, die Back v. Begavar, die Goldberger p Buda, die Gifcher v. Farkashaga, die Krauf v. Megner, die Posner, die Moskovit, v. Bempler und die Ullmanns (Linie: v. Barounavar). Die Familien v. Telefakn und Tükörn v. Allanest beben wir gleich bier beraus; fie find längst keine Juden mehr. Auch die Biros v. hamor, und die Pajgs v. Racalmas gablen hierher, wenngleich seit noch nicht so langer Dasselbe gilt von dem Prafidenten der Pelter ungarifden Rommerziatbank Magnaten hausmitalied v. Lanczu und von dem General direktor der Baterlandischen Bank Edmund v. Szitanni.

Die zwei bedentensten Allmanns sind der Generaldirektor der Ungarischen Kredistank Magnatendansmitglied Adolf v. Allmann und der Architekt Julius R. v. Illmann. Ersterer ist eine der Finanzgrößen Ungarns, legterer einer



der bedeutenoften Baukunftler des Landes, dabei ein preisgehrönter Meilterichütze und Fechter, der bei feinen taufend Beichäften und Beichäftigungen noch immer Zeit findet, Lebemann gu fein, insgehelm den homer im Original zu lesen und noch viel geheimer mehr Wohlfätigkeit zu üben. als zwanzig wohltätige Vereine zusammengenommen. Bon dem bekannteften Bertreter der Familie Domonn, dem Direktor Dr. Morik Riffer v. Domonn, war in dem Busammenhange mit den Baronen Kornfeld ichon weiter oben die Rede. Bon den Kraufg v. Megner lebt heute nur noch der Großinduftrielle Dr. Ifidor Megnern v. Megner und feine Tochter Lola aus feiner (erften) Che mit Fran Rence, gebornen Wahrmann, Beza v. Moskovik, das einzige jüdische Mitalied des Nationalkalinos, ift der Bater des ehemaligen Abgeordneten Dr. Ivan p. Moskopik, der indes den Blauben feiner Bater vor kurgem verlaffen bat.

Bon adligen indifden Familien feien bier noch folgende aufgegählt, ohne Rücksicht auf Bornehmheit oder Alter des Adels, blok fo, wie fie uns eben einfallen. Jellinek v. Barafati. Der Senior der Familie ift der ehemalige Beneraldirektor der Elektrifchen Strafenbahnaesellichaft Beinrich v. Jellinek. Da er Innggeselle ift. dürste einstens sein Bruder Ludwig, Sehtionsrat im handelsministerium, und deffen Sohn Aurel Adel und Millionen erben. - Elek v. Malom: Izeg. Paul v. Eleh, Bigeprofident der Ungariichen Bank, bat den Adel felbit erhalten. Männliche Leibeserben find nicht vorhanden, nur zwei Töchter, von denen eine mit Beren Paul v. Luczenbecher verheiratet ift. - Grofg p. Battaj und Szechenn, Abel jungeren Datums, wurde den Söhnen Andor, Eugen und Frang von weiland Siegmund Brofg verlieben. Gine andere Familie Brofs, die in Hefsög (comitat Baranna) anfässig ist, führt nur ein Prädikat. Sehr reid). - \* Mendy v. Rantorjanofi, Broggrundbesither in der Baranna, Samuel von Mandy ift der Neffe weitand des bekannten Abgeordneten Paul Mandel, Mehrfacher Millionar. - Eifenftadter v. Bugias. Alterer Adel. Die Familie ift in Temesvar und Szegedin anfälfig. verstorbene Ministerialrat Lukas Ennedi mar ein Sproß der Familie Gifenstädter. Bada v. Begavar, Chenfalls alterer jubifcher Abet. Szegedin und Raab Mühlenbetrieb. - Fürft 1.

Maroth. Der Adel des verftorbenen John Fürst fett fich in den Sohnen, Den Sofrateil Bertold und Ladislaus v. Frirft, fort. - Canedar v. Eaned, Broke Spiritusraffinence und Sports. leute. Amei Bruder: Louis und Artur. Lineger v. Alenegfalva, Gleichfalls Spiritus Senior der Familie ift Emmerid, v. Lincger. -Boldberger v. Buda. Blaufarberei. Tertil. industrie. Bahlreiche weitverzweigte Familie. -Beclen v. Tennves. Perfonlicher Abel an Artur v. Becfen, Beneraldirektor der fiebenburgifchen Solginduftrie U.B. Mit den Baronen Groedel perfdmagert. - Lukas v. Szeged. Direktor der Ungarischen Kreditbank, Erste Finanskapasität Joief v. Lukacs erhielt den Abel perfönlich, Stammhalter: Jean und Georges v. Lukacs. Letterer ein hochbegabter Schriftfteller. - Palotan v. Barpalota. Rudolf, Edmin d und Andor. Gigentümer des St.: Lukas. Bades in Budapeft. Edmund ift japanijcher Ronful. huvos v. Botfa. Jolef v. huvos ift der Praifdent ber Elehtrifden Stadtbahn. Bon feinen Sobnen ift Iwan Komponist und Generaldirektor der Stadtbahn, Ladislaus ift Bildhauer. - Deutich v. Remenes Mihaln, Ja. Anton v. Deutsch. durch lange Jahre Chef des volkswirtschaftlichen Teiles des "Pefter Plond", erhielt den Idel. Sohn: Dr. Oskar v. Deutid, Sularenleutnant. -Baruch v. Fellovann. Den Abel erhielt der Brogvater der jegigen Beneration. Gin 3meig der Familie ift getauft und lebt in Wien. -Bifchit v. Neves. Bablreiche und verzweigte Familie; ein Alft beifit Heveln v. Beves. -Baida v. Baimok. Kinanzadel. Emmerich v. Bajda, ehemals Direktor der Ungarifden Bank, lebt jeht als Rentner. Sehr reich. Reumann v. Begvar. Die Bruder v. Neumann in Arad. beren einer hürglich verftarb, find die größten Spiritusfabrikanten der Monarchie. Gin Fraulein v. Neumann ift die Gattin des Barons Tibor v. Daniel. - Rofa v. Barbely. Midor v. Rola, einer der angesehenften Szegediner Advokaten, ift Präfident der dortigen indifden Gemeinde. Dreifigjähriger Abel. - Posner, Rail Louis Ritter v. Posner erhielt den Itdel noch vor dem Jahre 1867, daber fein Ritterstand. Sohn Alfred R. v. Posner. - Ruist v. Ruist. Koirat Jolef v. Rufst und fem Bruder Oaker find die Chefs der alten und hochangelebenen Groß kaufmannsfirma Bernhard Ruigt und Sobne.



Josef ift ein großer Freund und Förderer aller iconen Rünfte. Seine Diners find beliebt und berühmt. - \* Bilabn v. Bnurgnoka. Simon v. Bilahn, Direktor des "Budapefti Birlap", erhielt ben Abel für fich und feine Sobne, von denen Delider ebenfalls in dem Betriebe des genannten Blattes tätig ift. Eugen ift Argt, Emmerich Kaufmann und Stephan Student. -Modianer v. Bafarbeln. Große Berleger und Kerausgeber. Kofrat Kugo v. Wodigner ilt Gigentümer der Buchbligs.-Firma R. Lampel. die mit dem Saufe Ph. Wodianer & Sohne veridmolzen ilt. - Bobl v. Lofoncz, Aladar v. Bobl ift Erbe der Millionen und des Adels feines Dheims Adolf. Sein Better Ludwig, der in Berlin lebt, murde enterbt. - Beilg v. Cfevel. Erwerber des Familienadels ift Manfred p. Beilg. Thef der Heeresausruftungsunternehmung und Munitionsfabrik Bertold & Manfred Weifg, Bahlt 3u den reichsten Leuten der Monarchie. - Bachruch v. Kiralykut. Karl v. Bachruch, Sofjumelier und Fabrikant van Silberwaren, erwarb den Aldel por längerer Beit. Jumens reich. -Molfner p. Hipeft. Große Lederfabrikanten. Theodor v. Wolfner war lange Beit Abgeordnefer.

Es wurde zu weit führen, wollten wir auf diefe Weife mit der Bergahlung der einzelnen abeligen Judensamilien fortsahren. Wir werden uns daher mit einer einfachen Namenklatur begnügen, nicht ohne hinweis darauf, daß diese auf Ballftandigkeit keinen Unfpruch erhebt: Svab v. Bavosdia, Derera v. Bnarmatha, Weilz v. Szurda, Weifg v. Polna (Ngram), Beifg v. Borostnanko (Prefiburg), Dentid v. Halmi, \* Telegon v. Megötelego, Engel v. Janofi, Engel v. Cferkut, Engel v. Efepreg, Engel v. Peskobar (Neutra), Weledi v. Orojapatak, Weleky (v. ?), Neumann v. Bardong, Neumann v. Kiralyhalom, Neumann v. Nagnhanta, Filder v. Farkashaza, Fifcher v. Tovaros, Kramer v. Szinobanna, Szirman v. Nagnfaros, Hoffmann v. Baguibeln. hoffmann v. Lörines, Rofenberg v. Sajokreö. Bamberger v. Balaftna, Köröfy v. Szanto, Köröly v. Kiralyhalma, Tolzeghy (Freund) v. Tofzeg, \*Schwarz v. Szafz, Sternthal v. Nagnpeel, \*Sarbo v. Szepesvaralje, Strafer v. Kisbab, Strafer v. Gnormer, Moller v Wildly John v. Baguiheln, Must v. Alfoterenn, Frontil Baspar, \*Bodianer v. Maglod, Schwarz v Stillia. Bomborn (Stein) v. Bombor, Bliich v. Maro: varadia, Simon v. Boglar, Rolenberger v (Gnotte-Quitner v. Bagfalva, Compers v. Denta, 'Ariber v. Hegneshalom, Orinodn v. Ormod. Britisch (Blum), Freudiger v. Obnda, 'Sgantho v. It. metkeer, Kanik v. Medupanisk, Gold v. Jata Karman v. Szöllöskislak, Pik v. Nemesdömölk. Karkas v. Bilstra, Altmann-Sahn v. Clacza, \*Babocian v. Kerekret, Back v. Surann (Ronftantinopel), Bajersdorf p. Erdös, Balazs p. Berocze, Baronni v. Cjangobetfalu, Baronni v. Bala, Biringer v. Jarann (Dedenburg), Giblit: v. Felioaa (Fiume), Elek v. Hinev (Gr. Ranisia). Fabig v. Bamofatna, Jellner v. Toronn, Jennvelly v. Bala, Aleld v. Borla, Friancli v. Rocalmas, "Gans v. Ludas, Gotthilf v. Miskoler (Temesvar), \*Clatarn (Grof3) v. Clatar, Haraliti v. Szelevenn, Hercz v. Rirald, Herkka v. Tepla, Betees v. Balgacz, Bedervarn v. Beviggnörk, Birichler Infelt, v. Bölle, Irian v. Szemlöbean, Knöpfler v. Rimakokova, Jonas v. Berve, Reppich v. Felpec, \*Rotanni v. Algno, Kremer v. Balla, Landauer, Lazar v. Szegvar, Liebermann v. Szentlörincz, Löbl v. Telecoka (Bien). Mager v. Cjenger, Müller v. Retfalu, Rafgai v. Rakos, Remes v. Janoshalma, Reugebauer v. Misod, Rengebauer v. Kara, Nemet v. Mohacs (Mohacs), \*Paigs v. Racalmas, \*Rensg v. Rathann, Richards v. Dunaret (Raab), Robitjek v. Hgorung, Rofenfeld v. Bicske, Sagi v. Szorkola, Schenk v. Ledecz, Dombavarn (Schulhof) p. Dombovar, Schwarz v. Zimoun, Schwart v. Megnes (Dedenburg), Sonnenberg, Sugar v. Beanfalus (Clorna), Szalardn v. Rakosfalva, Szende v. Szendrő, Szili v. Szilarhann, \*Telkes v. Kelenföld, Wellijd v. Bagvecfe, Wertheimer v. Monar (Prefiburg), Balan (Rirfchler) v. Aliodomborn uim.

Grafen jüdischen Blaubens gibt es in Ungarn ebensowenig wie anderswo. Die einzige jüdische Grafenfamilie der Welt ist die der Caben d'Anders in Brüsel. Und auch das sind – päpstiche Grafen.









# Verzeichnis der Personennamen in Wolss "Naumburger Annalen".

Bon Dr. P. Migfdite, Bennar.

(Jantiehung und Sahlufi)

| (Justichung und Sahlufi)                                |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------|--|--|--|
| Pauge, Chriftoph, Dr., (1614 - 1620) 16.37.38.          |         |  |  |  |
| Panterbach, Dr., Stiftsinperintendent in                |         |  |  |  |
| Beily (1609)                                            | 8.      |  |  |  |
| Beifter, Hans und sein Sohn (1621)                      | 51.     |  |  |  |
| Piebe, Silvester, Ratsherr (1614)                       | 15.     |  |  |  |
| Lindner (Lindemann), Philipp Jakob,                     |         |  |  |  |
| Diakonus (1609 1620)                                    | 8, 40,  |  |  |  |
| — Johann, Schöffer zu St. Georgen                       |         |  |  |  |
| (1614 1615) 5.                                          | 18, 26, |  |  |  |
| Babara geb. Klofe (Kloth), dessen                       |         |  |  |  |
| Chefrau (1615 †)                                        | 5, 26,  |  |  |  |
| Chefraudes Rämmerers V. Wacke,                          |         |  |  |  |
| des Schöffers Tochter                                   | 5.      |  |  |  |
| Johann (1622)                                           | 57.     |  |  |  |
| Johann Chr., Natsherr (1681)                            | 68.     |  |  |  |
| <ul> <li>28olf à. ä., (Berichts/höppe (1611)</li> </ul> | 8.      |  |  |  |
| - Bolf, Gerichtsvogt in Pforte                          |         |  |  |  |
| (1615 - 1616)                                           | 26, 32, |  |  |  |
| dessen zwei Tödster (1616)                              | 32.     |  |  |  |
| Molf, Berichtsfenior (1622)                             | 32.     |  |  |  |
| Lippad), August, Ardidiakonus (1620)                    | 50.     |  |  |  |
| David, Bürgermeister, dessen Sohn                       |         |  |  |  |
| (1680 - 1682)                                           | 64.70.  |  |  |  |
| Löebe, Hauptmann (1620)                                 | 12.     |  |  |  |
| Corenz, Michael, Zimmermeister (1611                    | 1       |  |  |  |
| 1616)                                                   | 9, 29,  |  |  |  |
| v. Vols, Geheimer Rat (1620)                            | -11.    |  |  |  |
| Poth ("14, Pfund"), Bürger und Ebe-                     |         |  |  |  |
| frau geb. Braun (1613 - 1620) 11, 16.                   | 23.44.  |  |  |  |
| Ludwig, Landgraf von Hessen Darmstadt.                  |         |  |  |  |

-(1614)

Sat (1614)

Archiv Mr. 4. 18. Jahrgang

v. Littid(an), kutfachfifder Geheimer

19.

| Mansfeld, Braf Wolf (1618)                 | 36.3     |
|--------------------------------------------|----------|
| Maridiall von Gofferstedt, Wolf (1618)     | 37       |
| - Hofrillmeifter (1622)                    | 57       |
| Maner, Glias, Feldwebel (1622) (Bgl.       |          |
| Meuer)                                     | 59.      |
| Meifel, Abraham, Stadtrichter, Burger      |          |
| meister (1700)                             | 75.76    |
| Melde, Christian, Schübenkönig (1620)      | 49       |
| Mehner, Seinrid, Rammerer, Burger-         |          |
| meister (1609 - 1617) 8, 19, 26            | 32.34    |
| Mener (Maner?), Elias (1614)               | 1.9      |
| Meger, Chriftoph, Ratsherr, Richter (1614  |          |
| bis 1618) 15                               | . 26, 36 |
| Michaelis (Michel), Christoph, Gastwirt    |          |
| (1612 - 1620) 10, 18                       | .41.50.  |
| v. Millig, Bernhard, Hauptmann (1622)      | 61.      |
| Mitternacht, Rat, Bürgermeister (1696 -    |          |
| 1699)                                      | 72, 74,  |
| Morit, Herzog von Sachsen-Zeit, Admini     |          |
| firator des Stiftes Naumburg († 1681)      | 69.      |
| Mority Wilhelm, Herzog von Sachsen-        |          |
| Zeit (1682 – 1700)                         | 70.70.   |
| Mossdorff, Dr., Oberbürgermeister († 1698) |          |
| Müller, Paul, Rektor aus Iglau (1622)      | 56.      |
| - Rämmerer (1680)                          | 61.      |
| - Wilhelm, Unterbürgermftr. (1702)         | 78.      |
| Raffger (Refiger), Hieronymus, Schüben     |          |
| könig, Kömmerer (1616 - 1622)              | 30, 61,  |
| Nagelfdmied, Frau (1680 †)                 | G-1.     |
| Mane, Johann Christian, Stadtpfeifer.      |          |
| gefell (1699)                              | 74.75.   |
| v. Neidschitz, Oberstwachtmeister (1700)   | 76.      |
| Ridiol, Limmermeister (1621)               | 53.      |
| Mille, Fabian (1621)                       | 50.      |
| v. Rijdwill, Forstmeister (1616)           | 30,      |
| - Hauptmann (1620)                         | 42       |
|                                            |          |



| v. Niffmit, Friedrich (1613 †) 13.                   | Richter, Regine, deffen Tochter, verehelichte |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - Hauptmann, deffen Bruder                           | Engel (1616 - 1620) 34.49                     |
| (1613 - 1622) 13. 61.                                | – Michael, Kriegskommiffar (1620              |
| – (1620) 46.                                         | bis 1622) 44.62                               |
| Obligk, Martin, Kammerer (1621) 51.                  | v. Riedefel (1616) 31                         |
| - Frau (1620) 40.                                    | Riemer, Dr. Bürgermeister (1682) 70           |
| Ohler, Christoph, Ratsherr, Bürgermeister            | Röbel, Hauptmann (1620 - 1622) 42.57          |
| (1609 - 1622) 8, 18, 26, 40, 50, 51, 62.             | Rohmbuch, Philipp, Backer (1622) 57           |
| Olearius, Johann Christian, Pfarrer in               | Röhrborn, Jahob, Stadtschreiber, vorher       |
| Querfurt und Halle (1672) 6.                         | in Bedra Schöffer (1622) 59                   |
| - Regine Justine geb. Wolff, des-                    | Röller, B. (1622) 62                          |
| sen Chefran (geb. 1654) 6.                           | - Ilgen, Braumeister und sein Sohn            |
| v. Osterhausen (1612 †) 10.                          | (1618) 35.36                                  |
| <b>–</b> (1620) 39.                                  | Romanus, Dr., Bürgermeifter (1614-            |
| Pabst siehe Babst                                    | 1621) 16, 34, 35, 50, 53                      |
| Peter der Broße von Rugland (1698) 73.               | - deffen Chefrau geb. Braun                   |
| Peter, hans (1620) 45.                               | (1620) 50                                     |
| Pflug, Rittmeister (1621) 52.                        | Römer, Haubold, Rats: und Kaufherr            |
| v. der Pforten, Oberstleutnant (1620) 42.            | (1636)                                        |
| Pfratschner, Balentin, Bürger (1620 – 22) 40.61.     | - Ratharina verehetichte Wolff, des           |
| Philipp III., König von Spanien (1620) 43.           | fen Tochter (1639)                            |
|                                                      | Röhler, Hans d. ä. (1616)                     |
| piliotitis, Section (1100)                           | Rothe, Antonius, aus Liebstedt (1618) 36.37   |
| b. pounts, includingly                               | 1                                             |
| - 2000000000000000000000000000000000000              | Succe, Junos, ocerajisperjen (1               |
| Prätorins, Musikmeister aus Wolfenbüttel (161.1) 23. | - Stupijaci, Stammerer (**)                   |
| (1014)                                               | - Marie geb. Cleusner, deffen Chefrau         |
| preiger, statistical (1002)                          | - Juftine, deffen Tochter, verebelichte       |
| Pretten, Johann, Diahonus, fpater Ober.              | Wolff (1594 - 1668)                           |
| pfarrer (1680 - 1698) 5.66.73.                       | Sadj(e), Sans (1620 - 1622) 48.60             |
| Rammelt, Daniel (1620) 45.                           | - Lukas, Ratsherr (1615-1621) 26.51           |
| - Balentin (1620) 41.                                | - Paul d. ä., Ratsherr (1609)                 |
| v. Rappisch, Friedrich, Hauptmann (1620) 42.         | v. Sack, Oberst (1701)                        |
| Rausch, Matthes (1620) 39.                           | Schade, David, Fleischer und Chefraugeb.      |
| - Gürtler (1701) 77.                                 | Fledt (1614)                                  |
| Rauschenbach, Christoph, Kämmerer (1611              | - Hans (1621) 55                              |
| bis 1617) 8.34.                                      | - Ludwig und Chefrau geb. Werde               |
| Raute, Just († 1621) 50.                             | (1617) 3:                                     |
| Redye, Urban (1615) 26.                              | Schall, Bottfried, Ratsherr (1681) 68         |
| Reimann, Kaspar, Werber (1614) 15.                   | Schenk, Fleischer (1680) 6.                   |
| Repel, Hans (1616) 30.                               | Schenk (v. Tautenburg?), kurfachfischer       |
| Reuß fiebe Beinrich.                                 | Bizemarfdyall (1620)                          |
| Richter, Adam, Weißgerber, Ratsherr                  | Schenkin von Tautenburg in Frauen.            |
| († 1609) 7.                                          | priegnit (1620) 39                            |
| - Christoph, Pfarrer in Pforte,                      | Schiller, Johann Benjamin, Archidiakonus      |
| dann Diahonus in Naumburg                            | (1663 - 1682) 6,66,67,76                      |
| (1617 - 1618) 35. 37.                                | - Marie Elifabeth geb. Wolff, del-            |
| - Esaias, Bürgermeister (1616 -                      | Tell Cocium (gers 12.17)                      |
| 1000) 00 00 01 00 16 17 10                           | Schirmer Schulrektor (1621)                   |



| Schladebach, Seifenfieder (1796)                          | 18.       | Thain, Heinrich, Bürgermftr. (1616 - 21) 2  | 9.50.   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|
| Schlegel, Frau (1621)                                     | 50.       | - verehelichte Fürstenhaupt, deffen         |         |
| Schmied, Jakob, Gastwirt (1616)                           | 33.       | Tochter (1621)                              | 50,     |
| Admeider, Bürgermeifter in Beigenfels                     | 1         | Thiele, Martin, Rorporal (1622)             | 59.     |
| (1687)                                                    | 6.        | - Dorothea Maria, dessen Tochter            | 59.     |
| <ul> <li>Dorothea Sibylle geb. Wolff,</li> </ul>          |           | Thiem, David, (1622)                        | 60.     |
| deffen Chefrau (geb. 1665)                                | 6.        | Thieme, Martin, Apotheker (1611)            | 9.      |
| - Heinrich Adolf, Bürger (1622)                           | 61.       | v. Thieridned (Durfdnigk), Will. (1618)     | 37.     |
| Schober, Friedrich, Stadlschreiber (1615 –                | ĺ         | Timaus, Johann, Dr., Rangler (1614)         | 16.     |
| 1622) 26, 46, 59                                          | 0.61.     | Tilius, Unterbürgermeister (1680)           | 64.     |
| v. Sdjönberg, kurfädfilder Prälident (1614)               | 19.       | Töpfer, Johann, Schulrektor (1680)          | 66.     |
| - Geheimer Rat (1620)                                     | 44.       | - Peter, Fleischer (1618)                   | 35.     |
| Schönhals, Johann Konrad, Amtmann                         |           | Triptis, Christoph (1613)                   | 12.     |
| (um 1680)                                                 | 6.        |                                             |         |
| - Johanna Dorothea, verehe-                               |           | v. Trotha, Riltmeister, (1620 - 1622) 46, 4 | 1.51.   |
| lichte Bolff, deffen Tochter (um 1680)                    | 6.        | Isdunke, Joachim, Orgelbaueraus Schnee      |         |
|                                                           | 1.72.     |                                             | 32, 34, |
| Scölen, Balthasar, Rittmeister (1622) 58.59               | 1         | Tudymann, Sekretär des Obersten v.          |         |
| Seefe, Andreas, Bürger (1620)                             | 48.       | Goldstein (1622)                            | 63.     |
| Seidel (Sendel), Kämmerer (1613)                          | 12.       | Tünkel, Dr., kurfächfischer Rat (1618)      | 37.     |
| - (Sendel), Christoph, Bürgermeister                      | 0.05      | Mirich, Hans, Ausreiter (1621)              | 53.     |
| (1614 – 1617) . 18.29                                     |           | v. Htterodt (1695)                          | 71.     |
| - grau (1622)                                             | 61.       | Beit, Georg (1612)                          | 10.     |
| v. Selbig, Rittmeister (1620)                             | 42.       | - Hans, dessen Sohn (1612)                  | 10.     |
| Senffert, Haus, Bürger (1622)  – Midjael, Prediger (1618) | 62.       | Benus, Friedrich, Hauptmann (1620 - 22)     |         |
| Sider, Johannes, Oberpjarrer († 1611)                     | 37.<br>9. |                                             | 52.61.  |
| Sigmund III. König von Polen (1620) 4:                    |           | Boigt, Chriftoph, Backer, Schutenhönig      |         |
| Sorge, Heinrich Ludwig, Amtmann (1699)                    | 75.       | (1612)                                      | 10.     |
| Sperber, Berbrecher, (1611)                               | 9,        | Wacke, Balerius, Ratskämmerer (1620 –       |         |
| Spiegel, Oberitleumant (1695)                             | 71.       | 1629)                                       | 5. 44.  |
| Starke, Georg, Schühenhauptman (1608)                     | 7.        | - geb. Lindner, deffen Chefran              | 5.      |
| Staffel, Gottfried, Berichtsvogt (1615)                   | 26.       | - Juftine, verchelichte Wolff, deffen       |         |
| - Ratsherr (1681), Oberbürger:                            |           | Todyler (1629 – 1685)                       | 5,      |
|                                                           | 8, 76,    | - Bolkmar (1622)                            | 56.     |
| Ständer, Rammerschreibersfran (1698)                      | 73.       | - Frant Dr. (1614)                          | 18.     |
| v. Starfchedel, Dietrich, Oberftleulnant                  |           | Badter (Badte?), Dr. (1614)                 | 16.     |
| (1620 - 1622) 40, 42, 44, 52, 5                           | 7.61.     | - Martha, verehelichte Braun, def-          |         |
| Staucke, Andreas, Unterkämmerer (1617)                    | 34.       | fen Tochter (1614)                          | 16.     |
| Stein, Bürger, Schützenkönig (1620 - 21) 43.4             |           | Weise, Hans (1622) (Bgl. auch Weiße)        | 61      |
| Steinbady, Jakob, Schüler aus Lichtenstein,               |           | Weiß(en)bady, Ernst Hieronymus, Quartier-   |         |
| Mörder (1680)                                             | 64.       | meister, Hauptmann (1620 - 1622) :          | 38.01.  |
| Stieffel, Lorenz, Kantor (1614 - 1616) 2                  |           | Beiße, Johann, Bürger (1614 - 1620)         |         |
| Streidtling, Dr. (1697)                                   | 73.       | (Bgl. auch Weise) 18.                       | 28.40   |
|                                                           |           |                                             | 42, 50  |
| Stünzinger, Hans († 1618)                                 | 35.       | Weißmann, Michael (1622)                    | 60      |
| v. Taubenheim, Johann (1621)                              | 53,       | Berde, Moriz, Backer, Ratsherr (1615        |         |
| - auf Bedra (1622)                                        | 59.       |                                             | 35, 51  |
|                                                           | 4.75.     | verehelichte Schade, deffen Tochter         |         |
| v. Tautenburg fiehe Schenk.                               |           | (1617)                                      | 35      |



| 9225      | ann, Schüler, Mörder (1680)        | 64.     | 912.416 | Johanne Johane, Welsh die Blo-       |         |
|-----------|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|---------|
|           | m, Landgraf von Hessen: Darmstadt  | 10-1    | zonij.  | fins (10 0 1712)                     |         |
| 2Bittijet | (1614)                             | 19.     |         | Juffinian, Dr., Ratsherr, Birrger    |         |
|           |                                    | 1 17.   |         |                                      |         |
| _         | Herzog von Sachsen-Weimar          | 1.0     |         |                                      |         |
|           | (1614)                             | 18.     |         | 5, 6, 66, 6 1                        |         |
|           | Herzog von Sadhen Altenburg        |         | -       | Justinian 8. j. (1672 = 1678)        | 0       |
|           | (1614) 18. 20, 2                   | 23, 25, |         | Justinian d. jungste (1683 - 1700)   | ti.     |
|           | Kalpar, genannt "Kutschkaspar"     |         |         | Justine geb. Sacer (1594 - 1668)     | 4.      |
| (162      | . ,                                | 55.     |         | Juftine, verebelichte Zewicker und   |         |
|           | lmann, Aufwärter des Grafen von    |         |         | Brunner (geb. 1619)                  | 1.      |
|           | 15feld (1618)                      | 36.     | -       | Justine geb. Wacke (1629 - 1683)     |         |
|           |                                    | 36, 37, |         | Juftinus, Bürgermeister (1615 -      |         |
| v. 2Bc    | Afersdorf (Wolframsdorf) (1621)    | 51.     |         | 1671)                                | 4.5.6.  |
|           | - Domherr (1699)                   | 74.     | _       | Juftinus Bürgermeifter (geb. 1646)   | -1.     |
| Wolff,    | Andreas (geb. 1613)                | -1.     | -       | Justinius, Beinrich, Abookat, B.     |         |
| _         | Anna Regine geb. Konrad (1671)     | 6.7.    |         | ridstsvogt (1674 - 1721)             | 6.      |
|           | Christian (geb. (1634)             | 3.      | _       | Katharina geb. Römer (1639)          | 4.      |
|           | - ArştinQeipzig(geb.1646)          | 4.      |         | Marie, verebelichte Braufe igeb.     |         |
| _         | - (um 1650)                        | 5.      |         | 1619)                                | 4.      |
|           | Chriftiane (1652)                  | 3.      |         | Marie Dorothea verchelichte Wis-     |         |
| _         | Chriftine, verehelichte Frauendorf | 4.      |         | licenus (geb. 1659)                  | 6,      |
| _         | Chriftoph, Apotheker und Rats-     | -       | -       | Marie Glifabeth, verebelichte Schil- |         |
|           | herr (1619 - 1678)                 | 4.5.    |         | ter (geb. 1647)                      |         |
| _         | Chriftoph (geb. 1649)              | 6.      | _       | Pankratius d. ä., Apotheker.         |         |
| _         | Christoph (geb. 1658)              | 4.      |         | Ratsherr, Bürgermeister              |         |
|           | Christoph Friedrich, Apotheter     |         |         | (1575 1614) 3, 1, 7, 8               | 2 - 51. |
|           | (1655 – 1734)                      | 6.      |         | Pankratius d. j., (geb. 1606)        |         |
| _         | Dorothea Juftine, verebelichte     |         |         | Ponkratins d. dritte, Argt und       |         |
|           | Straufer (1649 - 1677)             | 4.      |         | Apotheker (geb. 1651)                | 1.      |
|           | Dorothen Juftine (geb. 1679)       | G.      |         | Rebekka (geb. 1671)                  |         |
|           | Dorothea Sibulle, verehelichte     |         |         | Regine (geb. 1620)                   | 4.      |
|           | Schneider (geb. 1665)              | 6.      | _       | Regine, Chefran des Juftimus d. a.   |         |
|           | Eleonore (geb. 1671)               | 6.      |         | (1657)                               | 5.      |
|           | Jakob (1604 - 1667)                | 3.4.    |         | Regine geb. Bentifd (1652)           |         |
|           |                                    | -1.     |         | Regine Cleonore (geb. 1676)          | 6.      |
| _         | Jakob (geb. 1643)                  | 4.      |         | Regine Juftine, veretielichte Olea   |         |
|           | Johannes (geb. (1611)              |         |         | rins (geb. 1654)                     | ó,      |
| 1001      | Johannes (geb. 1661)               | 6.      |         | Balerius, Apotheker (geb. 1657)      |         |
| -         | Johann Bernhard, Goldidmied        |         |         | e, Dr. Leibarzt in Zeitz (1697)      |         |
|           | (geb. 1688)                        | 6.      |         | er, Regimentsinbaber (1701)          |         |
| -         | Johann Christian, Ratsherr, Stadt- |         |         | nar, Zacharius, Berbrecher (1611)    |         |
|           | rid)ter (1663 - 1703) 6.           | 74.75.  |         |                                      |         |
|           | Johann Friedrich (geb. 1676)       | 6.      |         | tann, Konrad, Bürger (1815)          |         |
| _         | Johann Friedrich der zweite (geb.  |         |         | djel, Jakob, Fleischermeister (1746) |         |
|           | 1686)                              | 6.      | Benn    | dier, Bürgermeister (1615)           | 4.      |
|           | Johann Wilhelm (geb. um 1650)      | 5.      |         | Justine geb. Wolff, delfen Che       |         |
| -         | Johanne Christiane (geb. 1667)     |         |         | nt (geb. 1619)                       |         |
|           | Johanne Dorothea (geb. 1681)       |         | Bölln   |                                      |         |
| _         | Johanne Dorothea geb. Schönhals    |         | 1       | 109 1615)                            | 8, 25,  |
|           |                                    | 6.      | Bürn    | er (1696)                            | 71.     |
|           | (um 1680)                          | 0,      | '       |                                      |         |



# Vorsahrenliste von Caroline Anna Gertrude Voet. a)

Mitgefeilt von 28.

#### 1. Beneration

1. Caroline Anna Gerfrude Boel, \* Eversael bei Rheinberg 28, 6, 1796, † Duffelborf 16, 4, 1859.

#### H. Generation.

- Gerhard Boel, Gutsbesiger zu Eversael, \*
  Eversael bei Rheinberg 14, 4, 1773, † Eversael 6, 9, 1860, heiratet Moers 4, 8, 1794
- 2. Clifabeth Königs, \* Everfact 3, 5, 1774, †
  Everfact 24, 11, 1844.

#### III. Beneration.

- Johann Chriftoph Boet, Gulsbescher, \* Duisburg 11, 7, 1740, † Everfael 10, 6, 1815, heiratet Everfael 5, 6, 1763
- 2. Sibilla Didmann ant. Mertens, \* Cverjael 5. 6. 1735, † Everfael 29. 9. 1811.
- Balthafar Rönigs, Gutsbefiher, \* Greefact 10, 2, 1740, † Greefact 29, 6, 1777, heiratet Greefact 15, 7, 1769
- Gertrud Wevels, \* Everfael 1, 10, 1753, † Everfael 7, 5, 1785, in zweiter Che verh, mit Henrich Abels qut. Königs.

#### IV. Beneration.

- Johann Keinrich Boet, \* Varenholz 29, 9, 1715, † Duisburg 20, 3, 1783, heirafet Duisburg 14, 2, 1740
- 2. Rojinna Meners junge Tochter.
- 3 Gerhard Didmann qut. Mertens, \* Gölterswiderhamm 21, 5, 1700, † Everfael 23, 9, 1766, heirafet Everfael 8, 5, 1734
- Unna Mertens, \* Everfael 8. 6. 1701, † nad) 4. 6. 1763, por 1776.
- Johann Königs, gut. Coerfael 1719 47, heirotet a) 1, 7, 1719 Feiken Jans; b) um 1728
- 6. Elshen (Elijabeth) Jores (Jorris, Boris), \* Everfael 12. 3. 1700.

a) Bergl, hierzu Borsterman van Onen: Stamen Wapenboek Nederlandscher Familien, Grovingen 1885, III, S. 287, Wappen 89,

b) Fir diefe Eifte wurden die Archenbicher von Niederbudderg: Aufen tidis -72, 1700 - 1718; Sterberegifter 1719 -98; Trancenjier 1730 - 75 benutt. Die Familien Haffels und Wevels dürften fich dort weiter jurkdiverschen fallen.

- 7. Sander (Merander) Hoff (fs b) gut. Wevels, † Everfael 14. 2. 1759, heiratet um 1750
- 8. Selena Bevels, . Cocifael 23, 2, 1723.

#### V. Generation

- 1. Berthold Hans Boet, \* Erder a. d. Weier, heiratet 8, 10, 1699
  - 2. Ratharing Brodungan.
  - 3 4, febil.
  - 5. Johann Didmann, beirgtel
  - 6 Drughen (Bertrub) Lohnen.
  - Heinrich Mertens, \* Everfael 25, 10, 1671,
     Muähnt 1692, 14, 6 1734, 8, 5., heinatel
  - 8. Beel(Sibilla), ermähnt 1696, 21.3. 1734, 8.5.
  - Peter Königs, \* 3wijden 1653 n. 66, ermäßnt 1696, 11. 3. – 1701, 9. 4., heirafet vor 1696, 11. 3.
- Tringen (Kalharine), erwähnt 1696, 11.3. –
   1719, 1.7.
- Johann Jores in Everfael, gnt. bis 1721,
   5., † vor 1729, 20. 5., heiratet Mors 1697, 29. 8.
- 12. Gerfrud Daubenipeck (), \* Mörs 1672, 12. 1. 13 14. fehlt.
- 15. Johann Wevels zu Eversael, erwähnt 1709 1725, heiralet von 1709
- Margaretha (Gritgen), † Everfael 30, 3, 1769
   i. d. 80. Jahre.

## VI. Beneration.

- 1. Sans Barthold Boel.
- 2-12. fehli.
- Reiner Mertens, Everlact gut. 1659, 8, 5, -1696, 24, 3.
- 14 16. febit.
- Johanna Königs, gut. 1653, 12, 11, -1665,
   9, 7., † nady 1665, 9, 7., vor 1669, heiratet
   12, 11, 1653
- Ornitgen (Gertrud) Hermes von Hermeshof bei Mheinhaufen, erwähnt 1632-70, bei ratel 2) vor 1670, 2. 1. Peter R., genannt Rönigs.
- 19 20, feblt.
- 21. Bernhard Jores ju Everfael, gnt. 1696, 8, 9.
- 22. fehlt.
- Wilhelm Daubenipeck zu Holderberg, heiratet Mörs 1666, 7, 8

c) vergl. Sof und Jamilie Daubenipeck, S. 60



- 24. Metgen auf bem Buller.
- 25 32. fehlt.

#### VII. Generation.

- 1. Johannes Boet, \* Erder 1628, † 14. 12. 1698. 2 24. feblt.
- 25. Heinrich Mertens, erwähnt 1642, 25. 4. 311 Everfael, heiratet
- 26. Idden, erwähnt 1642, 25. 4.
- 27 32. fehlt.
- 33. Dietrich Königs, Scheffe zu Eversael 1638 -
- 34. Coen (Runigunde), erwähnt 1638 1659.
- 35. Xander (Alexander) Hermes zu Rheinhausen, gnt. 17, 11. 1653.
- 36 64. fehlt.

# Vorfahrenlifte von Abraham Sohmann\*).

Hrsg. von W.

#### 1. Beneration.

Abraham Sohmann, Tuchfabrikant & Bankier, \* Crefeld 9, 10, 1795, † Crefeld 8, 5, 1868.

#### Il. Beneration.

- Konrad Sohmann, Tudhfabrikant, \* Crefeld 26. 6. 1761, † Crefeld 28. 5. 1827, heitalet Crefeld 7. 2. 1792
- 2. Maria Magaretha von Pempelfurt, \* Cresfeld 7. 7. 1769, † Crefeld 3. 7. 1806.

## III. Beneration.

- Ubraham Sohmann, Tudifabrikant, \* Crefeld 3, 9, 1729, † Crefeld 17, 9, 1783, heiratet M.-Gladbach 13, 7, 1754
- 2. Gertrude Konwert, \* M. Gladbach 26, 10, 1727, † Crefeld 4, 11, 1795.
- 3. Johann Gotthard Laurenh v. Pempelfurt, Arzt in Crefeld, \* Duisburg 8, 3, 1734, † Crefeld 4, 3, 1812, heiratet Crefeld 23, 6, 1767
- Bertrude Scheuten, \* Crefeld 8, 12, 1737,
   † Crefeld 7, 12, 1799.

#### IV. Beneration.

- 1. Adam Saaman, Leinenhändler, Leinenfabrikant, \* Mühlheim a. d. Ruhr 27, 12.
- \*) Weitere nachrichten über die hier erwähnten Familien werden folgen,

- 1689, † Crefeld 15, 7, 1757, herratet Crefeld 6, 10, 1720
- Margaretha Püllen, \* Crefeld 1, 1, 1696, † Crefeld 27, 1, 1760.
- Konrad Kauwerh, Leinenwarenhändler, Leinenfabrikant, \* Miepht 2, 1, 1694, †
   M. Gladbach 16, 3, 1753, Wittwer von Sybilla Schmeiters, Mathias Zochter, heiratet Crefslo 25, 2, 1727
- Ralharina Loers, \* Crefeld Okt. 1701, †
   M. Bladbad, S. 1, 1780.
- Johann Werner von Pempelfurt, \* HausHeifenstein bei Lintorf Mai 1698, Jurist
  in Onisburg, † Onisburg 21, 8, 1749,
  heiratet Cleve 1, 2, 1734
- Theodora Maria von Hochelom, \* (Bod)
   7, 1698, † Duisburg 14, 12, 1770.
- Noam Scheuten, Saufmann, Tabakfabriftant, Oelfabrikant, \* Crefeld 27, 3, 1697, † Crefeld 24, 3, 1765, heiratet Crefeld 3, 5, 1720
- 8. Adelheid von der Legen, \* Crefeld 1. 9. 1699, † Crefeld 4. 4. 1757.

#### V. Beneration.

- 1. Christoph Saaman, Millheim a. d. Rubr † nach 27, 12, 1689, heiratet
- 2. Bertrud Kellerman, Mulheim a. d. Ruhr, † nach 27, 12, 1689.
- Abraham Püllen, Leinenhandter, Leinenfabrikant, \* Crefeld 24, 9, 1662, † Gre feld 18, 3, 1743, heiratet Crefeld 27, 184, 1686
- 4. Maria Elisabeth Sieben, \* Crefeld 1, 2, 1665, † Crefeld 29, 3, 1748.
- 5. Wilhelm Rauwert aus Rhendt, † vor 6. 1. 1715, heiratet Rendt
- 6. Bertrud Elfenbruch, † Rhendl nach 14. 9.
- Urnold Loers, \* Crefeld 5, 4, 1669 T por 15, 2, 1727, heirotet
- Mnna Schmeiters, \* Crefeld 13, 9, 1082.
   † nach Oht, 1701.
- Jakob von Pempelfurt, Besither der Mahle und des Gutes Heffenstein bei Lincol. † Kelsenstein 17, 10, 1701, heirater Dulyburg 26, 7, 1696
- Sibilla Clauberg, \* Duisburg 14, 11, 1659.
   Helfenstein bei Lintorf 1698.



- Rembert von Hockelom, Scheffe, \* Goch
   12. 10. 1659, † Goch Okl. 1702, heiralet
   Alpen Aug. 1690
- 12. Abelheid Sibilla Droft, geb. Alpen, † Goch um 1699.
- 13. Hermann Schenten, \* Crefeld 3. 2. 1666, † Crefeld 29. 8. 1727, heiratet
- Margaretha Bellen, \* Crefeld 2. 9. 1668,
   † Crefeld 29. 12. 1715.
- Wilhelm von der Lenen, Kaufmann, Fabrikant a), \* Rade vorm Walde 14. 1. 1650,
   Terefeld 5. 9. 1722, heiralet 31. 1. 1694
- 16. Maria von Boorst, \* Emmerich 21. 3. 1671, † Crefeld 25. 3. 1739.

### VI. Beneration.

- 1 4. feblt.
- 5. Jakob Püllen, 1658 Bgmft., Weinhändler † Erefeld 10. 7. 1684, heiratet
- 6. Agnes Thors, † 1664.
- 7. Mathias Sieben, Crefeld, † nach 1. 2. 1665, beiratet
- 8. Margaretha Böcher, Crefeld, † nach 1. 2. 1665.
- 9-10. feblt.
- 11. Chriftian Elfenbruch, Rhendt, heiratet
- 12. Katharine Jacobs, Rhendt.
- 13. Rutt Loers, Crefeld, heiratet
- 14. Katharina von Lumm.
- 15-16. feblt.
- 17. Johann von Pempelfurt, Richter zu Orson und Solten, † 29. 7. 1665, heiratel um
- 18. Elifabeth Müng, † 3u Helfenstein bei Lintorf um 1682.
- Johann Clauberg, Prof. Iheol. u. phil. zu Duisburg, \* Solingen 24. 2. 1622, † Duisburg 31. 1. 1665, heiratet Duisburg 6, 7, 1652
- 20. Katharina Mercator, \* Duisburg 1627, † Duisburg 12. 1. 1708.
- Rourad von Hoekelom, Scheffe und Apotheker zu Godh, \* Godh 11. 5. 1622, †
   Godh 10. 2. 1689, heiratet Godh 1. 1. 1657
- 22. Theodora Meffelar, † Boch nach 4.7. 1666, vor Juni 1670.
- a) vergl. Macco: Beitr, 3, Gefd, u. Geneal, rhein. Abelsfamilien 1, S, 46 47.

- 23. Hermann Abolf Droft zu Alpen, Besitzer des Hochspeckhofs zu Rossenzu, † nach 10. 3. 1663, por 10. 12. 1670, heiratet
- 24. Gertrude Ohlmann, † 311 Alpen, um 1711, verheiratet in zweiter Che mit Heinrich fer Herbruggen, Bamft, v. Alpen.
- 25. Adam Scheufen, \* 1607, † Crefeld 24. 1. 1681, heiratet Crefeld 8. 5. 1654
- 26. Anna Hermens, \* 1631, † Crefeld 25. 3.
- 27. Hermann Bellen, † Crefeld 8, 5, 1693, beiratet Crefeld 23, 5, 1666
- 28. Margaretha op dem Braaf, \* 18. 1. 1644, † 10. 7. 1721.
- 29. Abolf von der Legen, Begründer der Seidenindustrie in Erefeld, † Erefeld 25. 9. 1698, heiratet
- 30. Sibilla Winenberg, † Crefeld 7. 4. 1689.
- 31. Seinrich v. Boorst, Winkelier, Menonitenprediger in Emmerich, \* 1631, † 1717.

### VII. Generation.

- 1 8. fehlt.
- 9. Gördt Püllen, 1620 Bgmft. zu Crefeld, † Crefeld 30, 7, 1656, heiratet 1626
- 10. Katharina von Lumm, † 1659 (? 1664).
- 11 24. feblt.
- 25. Arnold Poers.
- 26. fehlt.
- 27. Bertram von Lumm, beiratet
- 28. Margarethe.
- 29 32. feblt.
- 33. Johann von Pempelfurt, Mühlen- und Gulsbesitzer zu Helfenstein bei Lintorf, † Laubach 1631, heiratet
- 34. Anna Roden, + Belfenstein 1633.
- 35 36. fehlt.
- Johann Clauberg, Bgmft., Klingenfabrikant
   3u Solingen, \* Solingen 1597, † Solingen
   2. 1665, heiratet
- 38. Kafharina Calpers, \* um 1597, † Solingen 6. 6. 1660.
- Arnold Kremer, gnt. Mercator, 11. 9. 1623,
   Prediger zu Duisburg, † Duisburg 30. 8.
   1636, heirafet
- 40. Margaretha Mercator, † Duisburg 1674, in zweiter Ehe verheiratet mit Wilhelm Brink, † Duisburg 1652.



- 41. Johann von Hockelom, Bgmft. zu Goch, † uach 16. 11. 1652, von 1660, herrafel
- 42. Margaretha von Linnid), † 11ad) 28. 8. 1630, vor 25. 1. 1634.
- 43. Dietrich Messelar, gus. 23, 9, 1624 3, 5, 1654. Apotheher zu Goch, heirafet
- 44. Johanna von Rechen.
- Ralpar Droll, Rentmeiller des Saufes Steege bei Iffum, gul. 1639 – 1655, 1648
   Befüger v. Midjielshof 3u Iffum, † vor 2, 2, 1662, heltalet vor 10, 3, 1633
- 46. Anna Balmann aus Islum, 1636 1639, † vor 19. 11. 1685, besitzt 1639 Blickenhorst bei Islum, Steiwersshof bei Islum.
- 47. Johann Ohlmanns, Bymlt., Scheffe zu Alpen, gnt. 1617 1655, † vor 20. 2. 1656, heiratet
- 48. Sophie von Tienen, † Alpen nach 27. 11. 1659.
- 49. Johann Scheuten, gut. 1576.
- 50 52, feblt.
- Johann Bellen, \* Dez. 1598, † 24, 11, 1678, heirafet 8, 5, 1623
- 54. Margarethe le Kamp, \* Dez. 1598, † Cres feld 12, 9, 1683.
- 55. Abraham op den Graaf, \* 15, 7, 1610, † Crefeld 13, 12, 1656, heiratet 21, 8, 1641
- 56. Eug v. der Legen, † Crefeld 21. 2. 1678.
- 57. Heinrich von der Legen aus Rade vorm Balbe, 1668 Erefelber Burger.
- 58 64. fehlt.

### VIII. Generation. .

- 1 16, feblt.
- 17. Boeil Püllen, † 1626,
- 18-64. febli.
- 65. Reinhard von Pempelfurl auf Haus Kelfenftein ').
- 66 72, febit.
- 73. Peter Clauberg, Bgmft. 311 Solingen 2) \* 1574, † 31. 10. 1654.
- 74 76, fehll.
- Midpael Rremer ') ans Mors, 1593 in Duisburg, (1617 Rentmeister), † vor 5, 2, 1626.
- 78, fehlt.

- 79. Gerhard Mercatory Schiffe was Noted in ju Dunchung ).
- 80. Margarellja In von D. I. Horn 16.14.
- 81. Abolf port Godd for Boldger of 25001 gur Krone in Contra thomas for 1001
- 82 82, febit.
- 85. Sermann Meijelas, estamber Woods Last 1628-24, 7.74
- 86 88. jehlt.
- Johann Seimid Frank auf en El mad ju Jijum 1600 aug 1 1942 h. 7 1959
   H. 1623. Tangar non Japan et in Sof bei Jijum e. Rendem all for June
- 90. fehlt.
- 91. Malhias Balmann, 7 Jijum 1961, or det
- 92, Barbara Muller.
- 93. Wilhelm in gen 1951 Scheffe of Haven 1610 - 18 Airdymenter), gut 2 3, 1641 3, 2, 1634.
- 91 108, fehlt.
- 109. Herman op den Graaf nan a. Marens E. + Crefeld 27, 12, 1642, henabelding & 1005.
- 110. Margaretha Pletges Driehend I, \* 25 (10) 1588, † 7. 1. 1613.
- 111 128. jeh

#### Mumer hungen.

- Sein Bater ift Johann von Pempeiras en Jiribt 1601 auf Seffentiem bet 9mte 1, 2010 Großeltern Jind 20dmig von Pempeljurt, 1222 auf Seffentiem, und Effabeth vos Seffentiem
- 2) Der Bater von Peter Clauberg in Butter Rlubergh, 1585 Bamit, zu Solingen
- 3) Per Bater von Michael Rremer at Actibio Rremer aus Mörs, 3 Dulyburg nach 1506.
- (1) Sein Bater ill der Georgian) Armoto Meerstell (31. 8, 1536), § 6, 7, 1587 Seine Mertz Chilabeth, § 17, 8, 159), des Rektors Johann Monheim (\* m. Confert dei Effectie) § Tuilefbori (\* 9) (564), teit (564) in Dolfelbori) Techter, von. Grofelbern outelli, feits find, der Gesannel Geel in Metrator (\* Ampelmonde (\* 2) (512) Dursburg 2 (2) 1594) und Barbara Schillchen aus Lower († Duisburg 2) 8, 288 (
- 5) Die Eltern von Margaretha Bedder 1900 Johann Bedder und Erfabeth Scholl, Urnolds-Tochter; lettere fürlt Duisburg . 3. 3. 1608



- 6) Sein Boter ift Wembert Melledar zu Gody 1592 — [613, 23 4, 4 no. 1616, 1, 8, 5et 1401 no. 1592 Perridysken Berlinkt, Johannes Todder, aud. 1592 1637, 17, 2, in Gody.
- 7) Sein Bater ist Heinrich Oroste 1573 1606, † vor 25. l. 1613, in zweiter Che mit Luch von Uterwick verheiratet.
- 8) Sein Bater ift Seinrich in den Oell, erwähnt Mipen 19, 8, 1558, ber ein Sohn ift von Peter Seiligers up den Soeft in gen Oell, erwähnt Minen 13, 2, 1520.
  - 9) The Bater ift Universe Pletges in Remnon, † 22, 5, 1608, welcher 13, 12, 1584 Woelhers Goebels, Suffinds Goebels Lodder heiratet, and 15, 3, 1615 first.

Seine Brofmutter Pletges ffirbt 1579.

### Alte Billichauer Samillen.

Dr. jur Bernhard goerner

### 4. Stollftein.

Die Jamilie ist aus Bunzlan voch Zuülichan eingemanweit.

† Friestich Kolstein (Kolsienus). • Burg'an 22, 12, 1516, † Schweimis 17, 10, 1609, Ma offler, 1579 - 1600 Paster printarus der frühren Stadt-Pherkliche zu Bunglau, dam zu Schweimig, er verfaste eine Chronik von Bunglau "Abominativ desolationis Bolislavienis" (Ariogsdreinfale Bunglans seit 1629), die sich als Kandschrift in Besik der Oberlausiger Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlig, sowie im Gorliger Stadtarchio besinder; verm. mit . . . Ischerning, Iochter des Johannes Ischerning, • 1521, † 24, 12, 1586, Natsheren zu Bunglau. Kinder:

- 1. Vaspar
- 2. Sufanne; verm. mit . . . Weiße, Knuldmer meister.
- 4. Friedrich, \* Schweidung . . . , 1593 Paftor zu Ruttlau in Carolai.
- L . . . Solftein, ju Bunglau. Sohne:
- 1. Beerg, i. Ha.
- 9 Stephon i II h

Ha. George Kollstein, \* Bunglon . . . . Burger, Stadt-Effester und Kürscher zu Källschau; verm. mit Dorothea Eustpoern, Lochter des Johann Einhorn, Kantmanns und Krämers.

Ginner

- 1. Com, 1 Min 2. Burbara, rein m' -- , Haffanan
- 3. Margaretts), we of Mithael Schilling, teshilling, to different in the second second
- Ub. Stephan Hollitein Auricha . Sohn:
  - 1. Stephan, f. III h.

III a. Georg Holliein, 11. (21) C. Mert, Theole Canditative and 1628 (Cantion ion Frank and Schulen in Anthony 1628) Cantion ion Frank and Schulen in Anthony Charles, was a few and heprathete 1636 Northern Physics (1648) Anthony Charles in Miller, 1646; Test Morris Charles in Politicar, vol. (Mindred)

### Rinber:

- 1. Margaretha, & Padligar in 1111: Joseph an den Blattern
- 2. Samuel J. IV a.

III b. Stephan Kellftern, \* Julie and de frei freb. 22, 5, 1620, benedite die schale in fichen, finderte zu Arzulfunt a. der Kanlingeb., 1603 1692 Pailor zu Arzulfunt a. der Kanlingeb., 1603 1692 Pailor zu Arzulfunt a. der Genfer und Kenne a. der Genfer und Kenne a. der Genfer und Kenne a. der Genfer und Kanlingeb. 2 der Genfer und bestätten p. Jahren. 2 der Genfer und Kanlingeb. 2 der Genfer und Kraumenten a. der Genfer und Kraumenten a. der Genfer und Kraumenten a. der Genfer d

#### Rinder

fter Che:

- 1. Stephen, i bu kriege gaberne er good tiger Rumitler im Contoben .
- 2. Johnnes, Shit. Plant, Plant, 12 2013 3. Tochter 1 - freen blide Plant of
- 1. Todyter i i sjüllisti.

# meiter Che:

- 5. Angultimis inibie to Theel. Piciphe of Stettin.
- 6. Samuel, ein Broger and 200 mach 100 Rüllichan.
- 7. Nathanuel, itudie to
- 8. Anna, i nad de o, veim, be glidelie Legtor, i voi 1889, wellim Pfaire in



Mofe, der egulierenden Schlesier im Ischicherhiger Oder-Walde Collector und Postor.

 Margarethe; verm. mit Andreas Nicaeus, \* Kroffen . . . , Magifter, Conrector zu Kroffen, Pfarrer zu Nickern, eines Bürgers und Bäckers zu Kroffen Sohn.

IV. Samuel Holftein (Hollfein, Holfteinus), \* Jüllichau 20. s. 1629, † ebb. 26. 4. 1670, Archi-Vaconus zu jälllichau; verm. 31. 10. 1654 mit Barbara Blumig, † nach 1675, Tochter des Martin Blumig, Ratshern und Tuchhändlers, Bürgermeilters zu Jüllichau, 1. "Blümig". Kinder :

1. Martin, \* 21. 5. 1657, † 2. 7. 1557.

2. Samuel, \* 21. 6. 1658 † 11.5 1575

3. (Beorg, J. V.

4. 2lnna, \* 9. 8. 1667, † nach 1675.

V. George Hollstein, \* Jüllichau 7, 4, 1602, † . . 1726, besuchte die Schuse zu Jüllichau und das Gymnossum zu Breslau, studierte zu Fransifurt a. O., 1686 Postor zu Klastawe in Poten, 1698 Inspector und Oberpfarrer zu Jüstlichau.



### Bur Kunftbeilage.

Diese Beilage ist von Herrn Hoswappenmaler Oshar Richt in Berlin-Steglis entworsen. Das darauf dargestellte Wappen Behm zeigt in blauem Schilbe ein silb. Mühsrad; Hehm zeigt ist, bewustlete; Helmzier: rotbewehrter, blauer, stehender Löwe; Dechen: blau-silbern.

Die Familie ift in Querfurt aufäffig.

### Berichtiauna.

Wir stellen richtig, daß das Wappen der in Hest 3 unserer Zeitschrift gebrachten, auf Seite 43 besichrichenen Kunstbeitage, Wappen Unwerfähr in Auftrage des Hernes Serun Senators Unwerfähr in Gotsha von dem bekannten Herafdiker, Herne Professor Ad. M. Hildebrandt in Versingemalt wurde und die Zeichnung dieser Beisage nur eine Abbildung des Originals darstellt.

Schriftleitung.

### Beraldisches Kuriofitäten : Kabinett.

In der Nachbildung des Conrad Brünenberg'ichen Wappenbuches von 1483 (Original



im Besitze des Heroldsamtes in Berlin) sinden sich einige heraldische Auriosa, die wir in vorliegendem und den solgenden Hesten in getreuer Konturkopten bringen:

Sier das Mappen der "Wichfelfteiner" und der "von Blankenfels", längst ausgesterbene Geschlechter. In sieb. Schilde ein blauer Woss. Die behr merkwürdige Helmister zeigt eine gekrönte, wochsende,

filbern gelteidete Jungfrau, um deren erhobene Arme mit abgehauenen Händen sich je eine blaue Schlange windet. Decken: silbern-blau.

Q. R.





# Magicher schauz

Ein auter alter Behaunter, ben mir alle Johne freudigit begrüßen, ift der Münchener Ralender, von dem foeben der 31. Jahrgang 1918 ericbienen ift. Er bringt in herrlicher Ansführung bas munderbare Samburgijde Staatsmappen, die Bappen der alten Geichlechter Anerswald - Baffemin - v. Brandt -Selmftatt - v. Rordeck gur Rabenau - Rotthafft v. Weigenstein - v. Schoenberg - Schrenk v. Hotging - Sturmfeder - Wangenheim - Weiler -Bobel v. Giebelftatt. Troty der erheblichen Schwierigheiten in der Berftellung wohlgelungener Farbdruche ift der neue Jahrgang gleich feinen Borgangein gut gelungen und ohne Preiserhöhung geblieben, obwohl feine Gerftellung einen weit hoberen Aufwand an Roften und Mühen erforderte als gn Friedenszeiten. Gur eine Mark bietet die bekannte Berlagsanftalt potm. G. J. Mang in Regensburg ein heirliches Wappenalbum. Es ift darauf angelegt, Bennfy und nicht bloft Belebrung und Runftfreude ju fpenden. Jedes Wappen ift ein Runftwerft in folder Farbenvollendung, hünftlerifder Gute und Reichhaltigkeit. wie fie fruber haum eriftierten. Alle haben einen pornehmen, alten beralbiiden Charafter und die erklätenden Beidgreibungen unterrichten uns giverläffig fiber die Stommfolge, Auch der bekannte Aleme Münchener Ralender (Preis 50 Pig . mit Porto 53 Pig ) ift in feiner fdmudien Aufmachung wiederum erichienen Wie fehr der Munchener Ratender jeden Runft- und Bappenfreund beichaftigt, geht aus ber großen Bahl der fländigen Abnehmer bervor und es ware nur gu wüngehen, daß fich den alten Freunden des in feiner 21.1 einzig dastebenden Runftkalenders recht viele neue hinguaciellen.

# Zeitschriftenschau.

Der "Dentsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Ar. 9.

Anhalt: Die Mappen der Benroner Benröhlinier-Romgegalten im Deutlichen Reiche, [Sahlis] (2011) 2 Talein.) – Der Noel in dem ältelten nirchenbuche zu Biderburg (1618–1650), (Schlisß) – Gebächtnisbriche zum Leichjen Behalten der für die Darfiellung von Wappen im Slintpur und Druch üblichen Begeichuntgen. Imrger Lebenstauf von Christian Willelm von Schillen. Zahderfchan. – Bermifchus. – Am fragen. – Antmorten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtssorschung. 15 Jahrg. Heft 9.

Onhalt: Die Kunfächliche Sozielät der dyriftlichen Geber and der Wissenschaften. (Fortlehung.) Ausei Nachhalberzeichunfle einer Prager Patrijseiramitie aus dem 16. Jahrhundert. (Wit einer Kunftbellage.) Zeitschriftendau. Bundeligun. – Kundfragen und Wünface. – Untworten auf die Kunfdragen. – Rach Wünface. – Untworten auf die Kundfragen. – Rach

richten der Zentralitelle fur Deutsche Personen. und Vamiliengeschichte.

Berbandsblatt der Familien Glasen, Hasenclever. Menizel und Gerstmann, jowie deren Seitenverswandten, 8. Jahrgang. 28r. 18.

Anhalt: Ans unferem Verbandsleben. — Lifte der zur Fahre geeilten Sippegenoffen (5. Fortiehung.) – Bur Einmerung an Einli Ganpp. — Suftungen. — Berbands-Kaffenbericht vom 1. Mai 1915 b.s. erskließtigf. 30 April 1917. – Raffenbericht zum einem Beflande, Konto I, vom 1. Mai 1915 bis einfahreil. 30 April 1917. – Raffenbericht der Hollandschafteil. 30 April 1917. – Vallenbericht der Hollands. Konto II) am 1. Mai 1915 bis 30. April 1917. – Rafage Radmeis der Gerenen Beflandes, Konto II, bis 300. Mp. April 1917. – Bulage Radmeis der Gebodinisiumma für Silbegand Gerjunann (Eiern. Beinard, Konto II) bis 30. April 1917. – Anfammentiellung des Gefannt vermögens am 30. April 1917. – Berichtigungen und Grädinungens am 30. April 1917. – Berichtigungen und Grädinungens

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genoorschap: "De Nederlandsche Leenwin 35 Johng. Mr. S.9.

Heffische Chrondt Monatsschrift für Fannten und Ortsgeschichte in Sessen und Hesenballau. Begründet und heransgegeben von Dr. Hein. Bränning Oktavio u. Prof. D. Dr. Wills, Diebl. 6. Jahrg. Keit 2.

Inhalt: Die Zeistorung der Feltung Dilleuthur; im Jahre 1780. – Daumfladt in der Ordnung, (Fortletung.) – Berzeichnis hessischer Leideupredigten. Eine eigenartige Kopulation. – Kaicher Aberzlande. – Aus Leitschriften.

Heraldische Milleitungen. Monatsschrift für Wappelmunde, Wappenhunt n. verwandte Gebiete. Keranssegeben vom Heraldischen Berein "Jum Aleeblan" in Hannover, XXVIII. Jahrgung. Nr. 1/2/ n. 3/1.

Anhalt Mr. 1.2.: Jam neuen Jahrgamae. Monerperpanmitung vom 9. Rovember 1916. — Montinerformulung (Bründungsgebenktag) om 7. Depender 1916. — Schweigerijde Kantons- und Stadtemannen fammitung der Argender Greicher von Dadenbaufen. Det deutliche Sehn. Berkhiedenes: Seth die Romafamdarte. — Die Tentofolatei der Junion and den Saufe Saussynn. Kriege, Lagebund. — Juri Betanger

Unhalt Mr. 34.: Monatsverlammlung am II. 50.

18. Aebruar 1917. — Dreutl die Kauptrociammlung am

8. Aebruar 1917. — Das Giabbenhauf für Gene al

von Emmid. — Das politikae Bappenmeien. 16.

Beilage. Serarblöße Mikheabuten. Blacherbei och

ungen: Die neuen Gothadden Kalenber. Die

kliebenes: Am 500. Mecherbeit des Taces der

Belehnung Friedrich I. von Kehenjole. 20. mmt den

kunführentum Brondenbun | De ungasikhe übeilan
trome. Die inmbolische Bedeutung des Vestats

Stadigarben von Berlim – Richa-Tagebuar. Unde

Beilage.



# riefkallens

Unfragen bis 10 Beilen empaltig merben fur Abonnenten koften'er aufgenommen, jede meitere A & Bil. mit 'U Pfg, berechnet. - Gin Richtabonnenten haftet jede Beile 40 Pfg - Ohne Ruchporto la ... ... fingen lieine direlle Begatworlung finden Brieflich gewünichte Aushaufte bei Redalition voor 1-3 MR berechnet. Intereffenten werden eifnicht, benjenigen herren, die Ausburft eiteilt hat en, End, bestatigung gu fenden und bas Porto guindignerftatien.

### Anfragen.

11. von Brettin, von Topfer.

Bei konnte mir eine genane Beichreibung biefer beiden Wappen unt Farbenangabe machen? Rach einem Stegel führten bie v. Brettin einen Schräglinksbalben mit biei Eicheln belegt. Auf dem Belm die Eicheln an beblätterten Stielen. Die v. Topfer nach einem alteren Mappenwerh im breimal übergeteilten Schild ein Gidenblatt. Nachrichten erbittet mit beitem Donk im porous. von Rutidenbad

Machen, Borgraben 16.

12. Rade. - Johann Georg Rade, Forft. Infpettor in Seebach b. Rappeliodeck (Baden) und feine Frau Johanna Reifig, futh., minden 1756 als Bürger ans Grenftetten bezeichnet. Rach Auskunft des eb. Pfatramts in Frenftett (Baden) find fie bort nicht

Indoudten über Rade in Suddentidland, insbesondere uber die Beikunft diefer Chegatten erbittet S. F. Macco

Berlin. Steglin, munboldiftr. 2

1d. Im Ruchenbuch der rei, Gemeinde Dies in Baffan findet fich folgende Emtraging

"Dominica Truntotis 1671 und folgend zu 3 mablen proclamiert Urnold Schmin, Bortholomaus Schwinnens, von Lummen (konn auch Junmen beigen) in Luckerland ehelicher hinterlaffener Sohn, und Manes, Jacob Endelichs Burgers allhier ebel. Tochter und darauf folgend den 7. July durch if. Caplan copuliert morden."

Un einer andein Stelle beißt es aus Burnting in Linkerland. Rann mit einer der Lefer angeben, welcher hentigen geogr, Begeichnung Lückerland begm. Ummiten entipricht. Aleine Auslagen werben gern vergutet. Forschungen nach Bereinbarung honoriert. Oscat Schwindt, Tabribbefiber,

14. Borfahren, Siegel u. f. m. des am 4. Juni 1626 au Schmart (Oberhelfen) gestorbenen Pjarrers Romad Schweidt, der aus Alsfeld frammen foll, Müllenbach, erbittet

Bonn (Rhein), Loeftr, 33.

15. Der Amterat Friedrich Anton Biede. bantt in Lagow, R. B Frankfint a. Ober hat als Junggeselle am 12 Jan. 1779 Raroline Bilbelmine Doroth Schmiebide in Reppen geheiratet; geftorben ift er gwijden 1786 it. 1789. Erbitte Geburtsort it Daten, chenfo Sterbeort u Daten.

Mo u. wann bat der friege und Donaten etwa 1787 - 1789 geheiratet? (\* 5 richberg 1757 7 Bromberg 1792; un Ante 1789 in grantfuet a. D

Urkundliche Rachweise vergite mit fe 10 tien !

B. C. Sugo Ceritmann.

16. Bei genealogischen Forschungen über ben Ramen Selve ift mir is It. aufgefallen, daß der be Finnentrop in Beftfalen gelegene Dit Salmen ale alten, allerdings frangofifchen Rarten, auch Siloe geschrieben wird. Da die Silbe "Sal", als felbuitandig betrachtet und mit Sel gleichgeachtet werden bien (3. B. Bruffel, Bajel, Brudfal, Ronjal, auch Rit ic. gefchrieben - , Soufel alter Stammfit ber Selve 1, mare ich für Unficht von Bereinsmitgliedern dangbar, ob der Rame Selve ans der Ortsbezeichnung Solleen Salwen und ihren Bufammenhang mit dem Ramen Selve behannt geworden ift.

17. Ber kann Auskunft geben über das War cen Rieng im Smilde. - Die Familie ftammt aus Debeiftedt b. Salle und war in verschiedenen Liniet boit

Rirdmer, Marine Oberingement,

Familiengeschichtliche Bibliographie jui geschichten von Geffen und Geffen Raffan nebft Due le . Rr. 5) bekannte Obernfarrer Knodt in Salin (Gene .) gegebenen "framiliengeichichtlichen Bibliographie i... Beffen - Alle Familiengeldichtsforkber werden ce beten, den Beren durch Ginfendung von Material Druck erichienenen felbitiftandigen Ge'dichten mit andere Gebiete werden gefucht. R. Roie,





# Kriegs: Erlebnisse der Samilie des Superintendenten Undolf Heinrich Schroeter, Echartsberga, in den Jahren 1812/13.

Radiftehend teile ich einen Auszug aus der Schroeleriden Familiendrouik betreffend die Kriegserlebniffe der Familie meines Urgroßvalers. des Superintendenten Andolf Keinrich Schroeter in Ediartsberga mit. Die Berfafferin in feine Tochter Kenriette Manes von Wolffersdorf geb. Schroeter. Die Chronik, enthaltend die Lebensgeschichte meiner Urgroßeltern und ihrer Kinder von der Geburt meines Urgroßpaters bis jum Tode der Urgroftmutter 1760 - 1819 ift in Beramelern geschrieben. Die Berse find allerdings holprig und metrifch mangelhaft. Das Bange ift aber eine lebendige Darftellung der Entwickelung der Familien der genammten Beitfpanne und ein beredles Zengnis für den tiefen familiengeschichtlichen Sinn unserer Altvorderen.

Im Jahre zwölf und dreizehn erschienen die großen Armeen, — Und Ariegsdrangsle wielsach, und Einquartierung zog zahlreich — Täglich zur Superintendentur ein, obschon der geistliche Stand — Meines Voleres' ihm dannals nach dem Gesche Vefreiurg — Davon gewährte. Er nahm sie freiwillg auf in der Zeit — Des Kriegs, um Nat und Last der Vefreiur zu eilen. Muttert' hat dannals gewalten in unermidlichem Schassen, — Umsichtsvollitem Tun, was nur die Verhältnisse heishten.

Beide Eltern verforgten in adammaeminisainer In jenen Jagen der fot Grover-Meile. und Teinde. in Rolt und Behaglichheit eines Seimilde ind fühlenden Wohnens nach ftraften poem bereit tend, . Und jene Soldateska, Die une ... Landen Europas Sich über Dentiffland ligter als madiere Rijeger betrachtere. ber Pflicht nur folgten, die fort ite onen Seiner herd führte. - Mit welcher gefiell beg Morne und freundlichem Unftand empfing Boby überall wohl nur unwillkommenen Göite Taktvoll ihnen beweifend, die Pair, die den Lande fie waren, Schulde der Cingelne nicht und Bute fei Chriftengebo! Begen den Freim? Serrliche Frucht trug es ihm, wenn auch uch Achtung und Liebe von vielen Der domais Einquartierten. Und ein frangösischer Obrit; Der, unfrer Sprache nicht muchtig, porurteile bill und finfter - Wegen die Deutiden bisber et allen Quartieren gewejen, Bie fein Diener erzählte, war jo vom Berte des Baters haft erariffen, nachdem er vierzehn Tage verwellt hatt' In alter Sup'rintendentur im Oronten, daß er bei der Rudthabr Ginige Steller noch dankbar bemüht war, die Rirche - Solie das haus gu ichnitzen, tich und den Dienet mit beide Mit gezogenem Schwert der bring wim Maffe entgegen Stellend, Die auer Du in mahrend, fo lang' cin Berweiten ber und gönnt war. - Radident mehrere sarati ? Jaler den Eltern bie Briten bereicht bei Leider auch noch genfindert beier ibe nachel

<sup>\*</sup>Superintendent Rudolf Heinrich Schrocter, geb. 28. August 4760, gest. 9. März 1725.

<sup>\*\*</sup> Henriette Schroeter, geb. Zangen, geb. 3. Márz 1777, geft. 28. September 1849.



mildiduellen Rüdigna - Des franzöhlichen Keeres im Oktober dreigehn, wo endlich - Deutschlands Befreiung begann und für immer wurde entichieden. - Imar die Bölkerichlacht Leipzigs beendete noch nicht die Briegsnot. -

- Es flob Tranhreidis Urmee im Chaos wild über Freiburg. Die Eckartsberger Strafte erwählend, auf der lie gekommen. - Hud wo lturg zuvor der Kaifer mit fiegesgewohnten Fahnen - Bergezogen kam und inmitten bes fiegreichen heeres - In unferem Stadtden zu dunkler Nacht fein Quartier nahm. - Noch entfinn' ich mich deutlich des merkwürdigen Tages. - Bo Napoleon der Broke im bleinen Amtshaus\* logierte, - Und der Marichall Beffier bei uns fich einquartiert hatte. - Es hatten in jener Nacht die Frangolen rings um die Stadt - Lager 3um Biwak im Tal und auf den Sohen errich: tet. - Wo togs supor noch wilder Rolahen Scharen geplänkelt. - Die lange vorher als graufam geschilderten, bange gefürchteten Truppen, die Doniden Rojaken, durchstreiften ichon länger die Gegend. - Angitvoll mar kürzlich gupor mit einer befreundeten Dame - Mit uns Kindern in Gil' an Bekannten auf einige Tage - Mutter nach Naumburg geflüchtet, die nabe Unordnung fürchtend, - Kriegsgefahr einer Schlacht in nachster Nabe erwartend. -Doch trieb Mangel an Rahrung und Teurung alsbald lie zurück.

- Mis am nämlichen Tage wie der Kaifer gurud wir gelangten, - Foriditen Offigiere die Mutter fo fein aus, als möglich, nach allem, -Was wir gesehen auf der Strafe und dorten au Naumburg. - Benig erwiderte Mutter dem klug aussehenden Frager. - Bern hatte ich \*\* viel ergählt von verwundeten ruffifden Kriegern, Die ich mit innigem Mitleid und Schaubern gesehn. Doch zu schüchtern - War ich's gu magen, und Mutter entwich geschicht dem Erfrager, - Sausliche Pflichten vorschützend. Diergig Offigiere nebit Dienern und Pferden waren im Saus, Sof und Garten - With harrten der Kolt und des Nachtlagers Rube erguingene bedürftig - Nach dem jo eiligen Maria -Richt lärmend fröhlich Geräusch joldatiider in gend erichoff. - Borfichtig, ernft und ftill ericbienen lie alle und dufter, - Wenn audy freundlid. und mild zu den Eltern und gegen die Lente. Diele mahte die Senie des Todes bald auf den Schlachtfeld. - Deffen Geschütkdonner mir donnte pernahmen, wenn laufchend - Man mit dem Dhr die Erde, die gillernd eridien, nur berührte. - Biele fturgten fich, fluchtend, noch wenigen Tagen guruch - Heber Freiburg ber kommend, den breiten Bergrücken nieder - 3ns kleine Tal dort gur Stadt. Roch ift mir's, ich könnte ibn sehen - Den breiten koblidmargen Strom von Kriegern über die Gelder, Triften und Barten berab fich malgend, entfekenspoll eilig. -

Eine bekannte und andere Tomilien hamen jum Kirchberg - Bitternd berauf, um im Rücken der Stadt der Gefahr ju entflieben Durch den anarenzenden Wald in benachbarte Dörfer. -Die nicht der Seeritraße nahe. Denn vorgeeilte Offisiere - Satten die Bürger gewantt und fie dringend gur Glucht ichon ermabnt, Brand Jowie Plünderung dem Städtchen als unabwendbar - Sicher verkundend. Doch nur der letteren Grenel erfolgte, - Denn der Brandfackeln Licht das mehrfach gelegt war, erlofd bald - Bei des dichtichmeren Rebels erftidender Luft jener Tage. - Jene Familie, dem Rentbeamten dort angeborend. Eigenwillig mit Ramen, beidmor die Elfern, mit ihnen - Schlennigft zu flieben, was donn auch geichah. Da lang' man erwartet -Satte den ankeriten Fall des Berlaffenmöffendes Soufes, . Stand feit mehreren Tagen ein Rorb mit Brot und Majche - Gestgepacht. Ibn trug ein Madden, die einzige Sabe! - Bater erfaßte die Schwefter', fie tragend, Die eben noch brank war. - Pferde am Wagen zu folgen. die gab's damals nirgends fait mehr . In der Rabe. Sie moren meilt in Beichtag ichort

<sup>\*</sup> Jetgiges Itmtsgericht.

<sup>\*\*</sup> Mgnes v. Bolfersdorf, geb. Schroeter, geb. 25. Okt. 1804, geft. 18. April 1867, die Berfafferin. | Juft, geb. 1. April 1807 geft. 16. Januar 1890.

<sup>\*</sup> Berto Schroeter, frater verebil Poitbilenter



genommen, - So dag nur zu Jug mir entweichen noch honnten. - Mutter reichte die Sand mir, und gitternd in Angft wir nun floben -Heber den Auftpfad, mit uns noch andere viele -Immer inmitten Rolaken, die viel uns umidwärmten und möglichst - Dem frangofischen Scere gur Seite gu bleiben versuchten. - Pfeilichnell jagten jeht einige an uns vorüber, ben nächften Landmann ergreifend unterm Geschrei des Kinds und des Weibes, - Die mit einigen Rüben geflüchtet. Sie zwangen ihn wohl, als - Wegweifer auf den ihnen fo fremden Pfaden zu dienen. - Wie waren wir indes froh, daß uns kein Schutz ward entriffen. - Taten auch leid uns die Menschen in ihrem Jammergeschrei! - Diese Szene beeilte noch mehr unfere Flucht und bestärkte - Alle uns fehr in dem Glauben, wie nötig dieselbe uns fei.

Wir nun eilten nach einem wingigen Dorf. den, verstecht - In einem Waldchen der Finne, Der Bufluchtsort, Burggu gengunt. - Barg eine Menge von Menschen verschiedener Erziehung und Bildung - Mus den verschiedensten Orten und Ständen, die dorten nun fämtlich - Nachts auf Strohlagern ruhten und angitvoll die nämliche Sorge - Bon uns allen mit teilten, daß ein Heberfall möglicher Weife - Sie aus der Rube verscheuche und Marodeurs plündernd sich nahten. - Weshalb die niedrigen Fenfter am Abend verhüllet noch wurden, - Damit kein Licht gum Berrater bem heimlichen Bufluchtsort werde. -Lächerlich komische Szenen erfüllte die Stunden für foldte. - Die, nicht an einfaches Leben gewöhnt und verwöhnt in den Sitten, - Dort gegen feinere Erziehung an taufend Berftoke gewahrten. - Daft felbst in todlicher Angft ein Lächeln minutenlang kam. - Bleichwohl verharrten alle erzitternd jeglicher Nachricht. - Wie's in der heimat aussehe, ob Rückliche ratlicher fei, -Oder ob besser man bliebe. - Ungeheuerlich fchienen die Breuel, - Die man ergählte, denn hurglich verbreiteten Neuangekommene - Schauernde Runde von Mord und von Branden. -

Nady dreien Tagen — das Heer war im Ubmarsch begriffen — Kehrten die Flüchtlinge heim an einem hellsonnigem Tage, — Gänzlich gefaßt, nicht mehr die Kabe zu finden im Kaufe, Zwar ein Chepaar, startten und mutigen Sinne, vom Vater — Auftrag hatte bekommen, solares sich's hin ließ, Erhaltung — Einiger Ordnung im Haufe zu wahren und reichsichen Vorrat — Der vom Vater beschaftlen Kost zur Speisung der Truppen — Und was von esbarer Kahrung nur da sei, vollauf zu geben, — Jeglicher Plünderung jedoch nach Krästen zu steuern. Vergebens!

Bon folder Bermuftung, fo greulichem Bild hatte vorber - Niemand noch eine Ahnung, mie fich's bei der Rückkehr nun darbot - Den in gebeugten Eltern, Beleerte, geöffnete Schränke Bum Teil felbit der Fächer beraubt, fie zeigten vom Inhalt - Bar beine Spur mehr. Statt beffen; Bom Boden berab bis gum Reller - Mengen ekelen Stroh's, das gur Rubeftatt gedienet. -Und fast 2 Ellen bod lag ein graftlich Gemisch vieler Studen - Berriffener Kleidung, die itgtt der entführten dort mar gelaffen. - Scherben und fliegende Federn, die haftend den Betten entfloben, - Die ausgesinüttet man batte, erfüllten ein gräßlicher Unblick - Braufen erregend bas Saus. Im Behöft rings Machtfeueripuren, Ja felbit in den Saufern! Sie lieften es ratfelhaft icheinen. - Daß nicht alles verbrannte. Und hungersnot folgle der Teuerung. - So daß mein Bater gehn Taler für die Beichaffung nur eines - Einzigen Brotes geboten. Bergeblich! Die Bächer und Müller - Ringsum hatten nicht Korn und nicht Mehl. Bis weitere Bufuhr -Erichien, diente ein Säufden geringfter Kartoffel im Saus. - Dürftigfte Nahrung ju geben, Ein Beiftbrötchen barg meine Mutter - 2115 den koltbarften Schat, um uns, ihren Rindern, boch etwas Leichtere Roft zu gewähren. -

Doch überstanden die Ettern mit uns und den Lenten im Kaus – Glüdelich alle die Met, und Gesundheit blied wunderbar uns, – Welche Wohltet sie einem im uralten kellergewälbe Berstedtt gewosenen Fäsischen mit Wein zuschrieden, von dem wir – Täglich als Stärkemittel tranken bei ungewohnt darbender kost. – Denn anch ein Fieder herrische ringsum, das, pestartig schnell alles tölend, – Uns Lagaretten entippang und vom Elend und hunger genährt ward. – Valer ward



durch die Psiicht us die Wohnung (en Aranken soft täglich) Gerufen und zwar umsomehr, als sich die Meinung verdreitet. Daß das heilige Mahl die Kranken errette vom Tode. Auch war es also, daß keiner, dem Bater es reichte, gestorben – An dieser mörderischen Krankheit, die gauze Familien hinrasste. Und wenn Mutter ihn täglich mit Angli zum heiligen Beruse – Fortgehn sah, schrift Vater freudig dahin, seines Antes Heiles Botschaft zu bringen und irdische Hospinung zugleich.

Um dem Clend der Armen zu Eduartsberga und Gegend Etwas zu stenern, gedachte der Valer noch einstger Beziehung. Zu ein'gen englischen Großen von Wien aus und wandte an ihre Mildtätigkeit sich, die dum sehr reich ward betätigt. – Eine bedeutende Samme erhielt zur Teilung der Vater, – Die er nach besten Als später Ackner ichter inter av Artistung Sachsen gestalt, \* Die er in Artistung Section und der Fürsten und geging in der Artistung der Fürsten und der Für

Thüringidem Lang wie den Nater mei auf einburg auch Einburg ann Siellung. Um Gelder mei den verfährte er armoch fon ichnell i it de er für il erfreut ob des mandligen Fortichtits er die fild kind gab in Prenigen. Sie um gibt er wirkte im Frenigen, wie en noch bang reises am Zeichnites.

Vandaidster Karl (p. 10). Frankrit (p. 10).







Beilage 3. Ardiv f. St. u. 28. R. 18. Jahrg.





### Die abeligen Geschlechter der ehemaligen Reichsstadt Ueberlingen.

- 1.) Die Beßerer. Obidon ein anderes Wappen (Pelikan) führend, doch wahrdeinich mit den Ulmer B, stammwerwandt. Patrizischer Ur-Abel. In Uederlingen sind die B. erfoschen; die Ulmer B, blüben noch, 1267 Werner B, erster Bürgermeister, 1346 Johannes, 1372, 1384 Nikslaus, 1459 Ultrich, 1501 Adam B., alle Bürgermeister.
- von Gammerichwang. (In Silber drei role Greifenklauen). Uradel †. 1318 Konrad, 1377 Johann, 1399 Konrad Bürgermeister.
- 3.) von Hendorf. (Schwarzu, silb. geschacht?) Uradel †. 1359 Ulrich, 1409 Berthold, Bürgermeister.
- 4.) Reichlin von Meldegg. (In Rot ein filb. Anerbalken mit 3 roten Ringen). Aus der Schweiz stammend (?) (Meldegg im Thurgau). Alter Abel. In 11. †, in Bapern, Baden etc. noch als Freiherren blübend.
  - 1489 Klemens, 1540 Junker Christoph R. v. M. Bürgermeister.
- 5.) Amorth. (Am Ort). † 1300 Ulrich, 1327 Heinrich, Bgmftr.
- 6.) Günther. (?) † 1309 Bürgermeister.
- 7.) von Achbech (Echbech, Nichbech). (In Blan ein filb. Schrägfluß, worin 1 bl. Fisch), noch 1551 Junker Georg A., wahrscheinlich bis im vorigen Jahrhundert (siehe die von Stebenhaber-Pflummernsche Stiftung in der Todtenacher Kirche.) †
  - 1476 Wilhelm, 1551 Junher Beorg, Bürgermeister.

- 8.) Hahn (Haan). (In Silber ein schwarzer Hahn). Patriz. Abel. † 1510 Joh. Hainz (?), 1543 Joh. Jakob Haan. Büraermeilter.
- 9.) Schultheiß. (Schultheiß von Sinderingen.)
  (In Silber ein roter Löwe und 3 rote
  Sterne). Patrig. Abel. Erloschen mit Junker Joh. Repomuk von Schultheiß, † 1848.
  1574 Junker Johann, 1623 Junker Johann,
  1628 Junker Wilhelm, 1716 Junker Erasmus Schultheiß von Sinderingen, 1761
  Junker Franz Beda Schultheiß v. Sinderingen, Bürgermeister.
- Bet, (In Gold ein halber schwarzer Bär), Patriz, Abel. In Constanz eristierte ein gleichnamiges Patrizier Geschlecht, †, Besaßen Burgberg im 15. Jahrhundert.
   1453 Johann Beh, Bürgermeister.
- 11.) von Frenburg (Frenburger). (Schild burch einen geschweisten goldnen Sparren, oben in eine halbe goldne Lise ausgehend, geteilt, oben blau, unten rot.) Alter Patrizier Abel; auch in Memmingen zu Haufe. †
  1530 Junter Johann, 1635 Junker Joachim v. Frenburg, Bürgermeister.
- 12.) von Eftinsperg (Eftinsperger). (Schild ihräg geteilt, oben blau; aus der Teilungslinie wächst eine goldene Sonne, unten von Blau und Gold schräg gestreist.) Land-Abel (?) †.
  - 1580 Junker Konrad, Bürgermeifter.
- 13.) Rentlinger (Reitlinger). (Halber schwarzer Widder in Gold; später quadriert, 1 u. 4 Stammwappen, 2 u. 3 von Gold und schwarz quer gestreist). Altes Patrizier-Geschlecht, schon 1307 vorhommend, von dem die Reutlinger in St. Gallen (†) und in Jürich (blühend) abstammen sollen. Der

Archiv Ar. 5. 18. Jahrgang.



Noelsbrief, worin das quadrierte Wappen, Noelsbestätigung und Neichsadel erteilt werden (an Joachim R. in St. Gallen 1612) ift in Händen der Famille in Jürich. In Iteberlingen †. Befaßen Burgberg im 17. Jahrhundert.

1600 Jakob R., 1638 Jodokus R., 1724 Franz Jos. v. R., Bürgermeister.

- 14.) Resenring. (In Schwarz ein goldner Löwe mit Haumesser, Aller Patrizier-Adel. † 1514 Jahob, 1524 Jahob, 1604 Junker Jakob R. Bymite.
  - 15.) von Pflummern. (In Silber 3 rote Wolfseisen). Ir-Wolf, urfprünglich oesterreichisch; teitweise reichsfreiherrlich. Die freih. Line in Neberlingen ist nach Hagen 1828 †. Eine adeliche Familie v. Pfl. besteht aber bestimmt nach (1862) in U. Das Geschlecht blüht auch anderwärts. 1644 Joh. Hrd. v. Pfl., 1688 Junker Mathäus v. Pfl., 1701 Jkr. Mathäus, 1725 Junker Joh. Ignaz v. Pfl., 1770 Freiherr Joh. v. Pfl., Bürgermeister.
  - 16.) Dorufperger. 1530 Kaspar, wird vom Kaiser zum Ritter geschlagen, 1537 Bgmst.
  - 17.) Mader. (Wappen: (?) Altes Ueb. Patrizier Geschlecht, geadelt). Die "Mader v. Madersburg" sind nach Hatzerlosserschaften de gristieren (1862) noch einige Herren "von Mader".

Müller [pricht von "Mader v. Madersfeld". 1670 Nikolaus d. ältere, 1783 Joh. Wilh. Mader, 1772 Karl, 1780 Illrich M., 1796 Joseph Franz Mader v. Madersburg, Bürgermeister.

- 18.) Koler (Koler von Sandhol3 u. Zunberberg.) Wappen (?) Alte Ueberl. Patri3. – geadelt, † 1695 Dr. Joseph v. Koler (Koller), 1734 Jos. Anton K. v. S. u. Z., Bymstr.
- 19.) Huperti, jeht von Haubert. (M. (?). Uebert. Patrizier, geadelt mit dem Namen von Haubert 1734. Noch auf 2 Augen ruhend. Erben der von Schultheihe 1848. 1702 Joh. Freb. Huperti, 1732 Joh. Leopold Huperti, undmeds v. H., Bamfer.
- 20.) v. Roth. W. (?) (Ob mit den and in U. vorgekommenen Roth v. Schrechenstein stammverwands?)

- 1413 Johannes R., 1665 Nikol. No. 1731 Ferdinand Adam p. R., Bamftr.
- 21.) Freiherren Leug von Leugenfeld. M. Neberl. Patrizier, wann geadelt und gefreit?
  † 1480 mit Jol. Frh. Leug v. Leugenfeld (v. Leuggu Oberstand?) besosien im 18. Jahrshundert Burgberg.

1771 Frh. Konrad v. Leuz, 1791 Reidysfrh. v. L. († 1801), Bgmftr.

- Türinger (wehl eher Tibinger, Tübinger) †
   1314 Konr. Tibinger, 1335 Oswald Tibinger, Bynstr.
- 23.) Freih, von Balbach, +.
- 24.) von Steinbach, 1651 Joh. Daniel, alt Bgmftr. † in Ueberl.
- 25.) Schürich. (Nach Proun.) +
- 26.) Edle von Flache. 1797 noch blübend. +
- 27.) Herter von Hertler. Konstanzische adel. Patrizier. 1797 war einer noch Stadtammann in U. †
- 28.) von Safenftein. +
- 29.) von Wyl od. von Wyler. + bejagen im 14. Jahrhundert Burgberg.
- 30.) Burich (Burft), † 1358 Seine, B. Mitter, Bgmftr.

Nachfolgende Geschlechter waren ohne Zweifel ebenfalls in Neberlingen verbürgert:

Hailfinger von Freienthal, von Buol, Freih, von Rüpplin, Freih. Roth von Schredtenitein, Stebenhaber von Boos, Neichau u. Peternan (urfprünglich Memminger Patrizier) von Honburg 1644, Sättelin (schwäbischer Abel) von Baper (Wappen: 3 bl. Hütchen in Silber, Schilde im Münlfer), Geist von Wildegg, von Schirt, von Senger, von Honken, von Haus, won Holmen (2), Freih, von Schreih, von Schot, von Scher, von Scher, von Scher, von Scher, von Scher, von Schreih, von Ulim (2), Freih, von Ulim (2),

Einige weitere Ausbeute vom Richhofe siehe Rückseite des Umschlages des Hafgerichen Werkleins.

### Adelige und Patricier

der ehemaligen Reichsstadt Ueberlingen. Berzeichnis, aufgesent und mit metgeteilt von Sr. Hochwurden herrn Dr. 3. M. Malter, Dehan Lorelbig,

Ropbr. 1862.

- 2) von Balbach.
- 3) " Bandel.

1) 21m : Ort.

- 4) " Berotdingen.
- Beherer von Behererlegg.
- ) " Rets.



- 8) Birhalm
- 9) pon Brackenhoffer
- Brandenbur-10) ... aer.
- Bubenhofen.
- 12) Buol
- 13) Castelmaner.
- 14) Dafridt.
- 15) von Donnersberger. 16) .. Dürrheimb.
- 17) " Echbeag.
- 18) Egeferoth von Sprambera.
- 19) Eagen v. Riichach.
- 20) Erlinhol3.
- 21) p. Eftlinsberger. 22) v. Feingigle von
- Lurenburg.
- 23) von Fels.
- Frenenthal. 24)
- 25) Arenburger. 26) Flacho, Edle.
- 27) Bamerswang
- 28) Beift v. Wildegn.
- 29) Bloris.
- 30) Bimmn.
- 31) Gremlich.
- 32) von Gunger.
- 33) Buldinschuh.
- 34) Hagenweiler.
- 35) von Kalm.
- 36) " Safenftein.
- 37) Helmklon.
- 38) von Hendorf. 39) Serter v. Serten-
- Itein. 40) von Saubert oder
- Superti.
- 41) " Sohenfels.
- " Hornstein. 42)
- 43) Im Sof.
- 44) Sarrer.
- 45) von Rettenadier.
- 46) " Regenring. 47) " Königsegg.
- 48) Anöring gnt. Diech-
- fer. 49) von Koller.
- 50) von Kürringer.
- 51) " Landfee.

- 52) Langenberg.
- 53) von Lempp.
- Lempenbach. 54) ... 55) Leus von Leu-
- senfelb. 56) Lämblin v. Thal-
- heim. 57) pon Lupfen.
- Leuchsenring. 58) "
- Mader von 59) ... Madersfeld.
- 60) Merch. 61) Dichwald.
- 62) von Ofterberg.
- 63) " Pfeiffer.
- 64) Prestinari.
- 65) von Pflummern.
- 66) Drakberg. Roth.
- 68) . " Roth : Schreit. kenstein.
- 69) Reichlin=Mel= dega.
- 70) Reutlinger.
- 71) von Rüpplin von Refilion.
- 72) Sirnach.
- 73) von Schlichting v. Schlichtingsfeld.
- 74) Schertweg.
- 75) von Schmalegg v. Winterstetten.
- 76) Schimbein (Tibia-
- nus). 77) von Schultheiß v.
  - Sinderingen. Schirt.
- 79) Schwarzenberger.
- 80) von Schwanbach.
- 81) Strebel.
- 82) von Stut.
- 83) ... Stebenhaber.
- 84) Schroffenberg 85) " Stoß.
- 86) Sandholz auf Bunderberg.
- 87) Schelin von Wafterftels.
- 88) Ildudn.
- 89) IIIm.

- 90) von Hebelacher.
- 91) Bogelfang.
- 92) von Baibel.
- 93) .. Molffurth.
- Wallercia. 94)
- 95) pon Beiler.
- 96) Bettel.
- 97) sum Thor. 98) gum Tobel.
- 99) von Zwerger.

### Beiraten deutscher ausgewanderter Personen nach Miederlandisch: Oft-Indien zu Batavia 1718-1806.

Bon B. J. hoffmann, J. J. 3n Delft (holland).

Do viele Verlonen deutscher Gerkunft nach den Riederl. Oftendien auswanderten, und für den Familienforider keine Spur hinterließen, wie es fich aus dem Unfrageteil unferer Beitschrift ergibt, fo kann folgende Angabe vielleicht Auskunft erteilen. In der Reitschrift des geneglo. gifden heraldifden Bereins "de Rederlandiche Leeuw" murden 1905 - 1906 die Beirats. Bucher aus Batavia 1718-1806 veröffentlicht. Unten folgt ein Register meift deutscher Personen mit Ungabe von: Jahr ber Trauung und Beimat, welches obgenanntem Beitrage entnommen ift. Die Städte find wie in den originellen Einidreibungen angegeben.

Wenn Portokoften erstatten, bin ich gern bereit, die betreffende Ginschreibung mitguteilen. -

| Jahr | Name                     | Seimat       |
|------|--------------------------|--------------|
| 1718 | Johan Bodfried Ohme      | Maagdenburg  |
| 1718 | Hendrik Raatkam          | Lunenburgh   |
| 1719 | Christoffel Schreuder    | Embden       |
| 1719 | Beorge Henrie Werndly    | Lingen       |
| 1720 | Jacob Schubert           | Hamburg      |
| 1720 | Cornelis Berbis          | Dunsburgh    |
| 1720 | hans Inrgen Sonderburg   | Hollton      |
| 1720 | Ludolf Bolkman           | Bremen       |
| 1722 | Philip Bogel             | Schweerd     |
| 1722 | Christiaan Spiegelbergh  | Bronswyli    |
| 1722 | Jan Jochum Coch          | Riel         |
| 1722 | Anna Elisabeth Heidegers | Brochterbedt |
|      |                          | (Lingen      |
| 1722 | Dirdy Staalboom          | Hanover      |
| 1722 | Jan Ephraim Rofthunfer   | Dantsig      |
| 1723 | Constantia Abrahams      | Dantsig      |
| 1723 | Michiel Meyer            | Ingerhooven  |
| 1723 | Beorgius Scholten        | Lingen       |
| 1724 | Johan Kendrik Dippaun    | Bufteraun    |

1724 Marcus Somercamp



| Jahr | Name                       | Seimat        | Jahr   | UTame                     | Heimat         |
|------|----------------------------|---------------|--------|---------------------------|----------------|
| 1724 | Jan Wolphaard              | Diffen        | 1750   | Johannes Schilling        | Creutmach      |
|      |                            | (Hongarye)    | 1752   | Hermanus Otto Bottendorp  | Sambura        |
| 1724 | Pieter Johan Bangeman      | Hamburg       |        | Johan Maurit Mohr         | Eppingen       |
| 1725 | Jan August Obstwalt        | Saren         | 1      | Johan Bodfried Braffee    | Dantsig        |
| 1725 | Dieter Hanssen             | Erfuri        | l .    | Philip Christoph Gligs    | Grnffswald     |
| 1725 | , , , , , , , ,            | Demmin        |        | Joachim Winter            | Medilenburg    |
| 1725 | , ,                        | Riga          | 1      |                           | 'Lubeca        |
|      | Christiaan Wnardie Ples-   | ****          |        | Herman Luermondt          | Emmerida       |
|      | man                        | Pilsen        | 1      | Johan Jacob Diehler       | Frankfort a D  |
| 1726 | Jan Martyn Croefe          | Stolbergen    |        | Beorge August von Konigs: | Oranaferra, 22 |
|      | Johan Christoffel Smit     | Lenpzigh      | 1100   | feld                      | Kannover       |
|      | Unihonn Stern              | Landsdut      | 1750   | George Christoffel Nas    | Straaljund     |
|      | Johan George Muller        | Plaumen       |        | JohanChriftianhelmkampff  |                |
|      | Christiaan Stave           | Konigsbergh   |        | Mr Carel Godfried Beuch   |                |
|      | Jan Paul Wegenaer          | Hamburg       | i      |                           |                |
|      | Michiel Frik               | Hamburg       | 1      | Philipp Jacob Hell        | Hendelberg     |
|      | , .                        | -             | 1755   | Bendrik Christiaan Frede- | O2 11 5 57     |
|      | Hendrill Luders            | Hamburg       |        | rik Wendenbag             | Pattendoff     |
|      | Johanna Lufink             | Rucle         |        | herman Berrit Schrender   |                |
|      | Jacob Lurfenius            | Roningsbergen |        |                           | Unpzig         |
|      | Andreas Godfried Diets     | Berenberg     |        |                           | Straatsburg    |
|      | Christoffel Mol            | Minderschagen |        | Jan Jacob Schoppenhouwer  |                |
|      | Jan Beernink               | Muniter       | 1757   |                           | St. Goar       |
|      | Tobias Ernster             | Halle         |        | Johann Philip Rick        | Berlim         |
|      | Jan Friedrich Winkeler     | Weern         |        | Johan Hendrik Moldrecht   |                |
|      | Jan Ganger                 | Brandenburg   | 1758   | Jan Carel v. d. Upurich   | Betder         |
| 1727 | Jan George Liedler         | Mohorn        | 1      | Frans Sendrik Sanders     | Mannheim       |
|      |                            | (Inohorn) (?) | 1758   | Jan Frederik Widderich    | Lubedi         |
| 1728 | Jan Coenrand Schwartsen.   |               | 1758   | Beorge Christiaan Reeper  | Henmersleben   |
|      | burg                       | Salthoeffelen | 1760   | Johan Criftoffel Renfig   | Roda           |
| 1728 | Pieter Joan Bangeman       | Hamburg       | 1760   | Jan Jurgen Muder          | Halle          |
| 1728 | Jan Wolphaarst             | Offen         | 1760   | Chriftiaan Willem de Men  | Tilfit         |
| 1728 | Jan Karften Rooften        | Muwrich       | 1760   | Frans Chriftiaan Sibald   | Liebenau       |
|      |                            | (Anrich)      | 1760   | Jan Willem van Blodenburg | Calcar         |
| 1728 | Jan Michael Bisch          | Seffen Caffel | 1761   | Jan Daniel Roofendaal     | Maagdeburg     |
| 1728 | Jan Coenraad Rookool       | Hildesheim    | 1761   | Otto Frans Marci          | Lubedi         |
| 1729 | Jan Adam Cromper           | Hugsburg      | 1761   | Jan Bendrik Bogis         | Bronswyk       |
| 1729 | Maria Lephamers            | Embden        |        | Hermanus Paulus van der   |                |
|      | Jan Brand                  | Stifminde     |        | Werth                     | Dunsburg       |
|      | Jan Herman Theeling        | Solfton       | 1761   | Hendrik Lurmegede         | Cleef          |
|      | Bendrich Johan Engelbregt  | - 1 /         | 1      | Hendrik Ronge             | Bremen         |
| 1737 |                            | Kambura       |        | Christiaan Rose           | Ruspin (?)     |
| 1737 | ,                          | -             |        | Jacob Beeduch             | Dresden        |
|      | Barthold Borgers           | Hamburg       | 1      | Frans Adam Luther         | Warftenn       |
| 1737 | ,                          | -yamening     |        | Christiaan Martin Probn   | Bolhendorff    |
| 1101 | man 20thanot press         | Villium       | 1      | Joanne Catharina Bange-   | 0              |
| 1750 | Bodlieb Liebrecht van Mof- | kulum         | 1704   | man                       | Kambura        |
| 1100 | fei                        | Meining n     | 1765   | Jan Adam Spenvet          | Saren          |
| 1750 |                            | -             |        | Jan Joachim Plaat         | Hamburg        |
| 1190 | Christoffel Maurits Doeve  | CHOCH         | 1.1(00 | Jan Jonatini Linni        | Summand        |



| Jahr | Name                         | Seimat           | Jahr    | Plame                                    | Heima!         |
|------|------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------|----------------|
| 1765 | Johanus Henricus Blaas:      | Solingen         |         | Johannes Paul Buyot                      | Stendel        |
|      | berg                         |                  |         | Coentand Trenwenler                      | Dresden        |
|      | Johan Beorg Beerhard Borft   |                  |         | Ida Adriana Helena Wiese                 |                |
|      | Cristiaan Raaf               | Embden           |         | Johannes Clements                        | Mur            |
|      | Jan Frederik Spit            | Mitenburg        | 1777    | Johannes Lourens Fran-                   |                |
|      | Jan Jacob Otto Elsneurus     | Lanten           |         | kenfeldt                                 | Colburg        |
| 1766 | Jacobus Nicolaas van Pat-    |                  |         |                                          | (Pommeren)     |
|      | kammer                       | Lilo             | 1778    | Andreas Bernardus Untter-                |                |
|      | Jan Zacharias Engelhart      | Westerhausen     |         | [tab                                     | Groel          |
|      | Christian Krast              | Wernigeroda      |         | Simon Lucas Speeht                       | Hamburg        |
|      | Jan Pieter Senller           | Regensburg       | 1778    | Godlieb Baron von Diemar                 |                |
|      | Johan Bodlieb Rasch          | Berbst           |         |                                          | (Hannover      |
|      | Carel Frederik Severin       | Wefel            |         | Johann Godlieb Behrens                   |                |
| 1769 | Johan Andrees Aramer         | Niemo Anger-     |         | Johan George Fene                        | Liegnit        |
|      |                              | munde            | 1778    | Bogislaus Fredericus von                 |                |
|      | Johan Beorge Weimman         |                  |         | Liebeherr                                |                |
|      | Zacharias Martin Bolkemer    |                  |         | Q ii di e                                |                |
|      | Picter Weeber                | Bonn             |         |                                          |                |
|      | Johan Rudolph Waschmuth      |                  | 1785    | Christiaan Sendrik Bustaaf               |                |
|      | Johan Carel Hornung          | Rentlingen       |         |                                          | Daberun        |
|      | Rasmus Olfen                 | 2Bedel -         |         | Johannes Roeben Adams                    | Sepperveld     |
| 1770 | Christiaan Jeremias Bener-   |                  | 1785    | Bernardus Johanus Engel-                 | m *** 01       |
|      | dorff                        | Orddroef (?)     |         | bert                                     | Braffd, Linger |
|      | David Ruhde                  | Riga             |         | Ida Adriana Helena Wiefe                 | Breemen        |
|      | Johannes Adrias Wasmuth      |                  | 1789    | Frederika Wilhelmina van                 | 22 1           |
|      | Anthon Bethz                 | Allhen           |         | Piron                                    | Berlyn         |
|      | Jacob Hendrik Duurkoop       | -                |         | Sophia Dorothen van Piron                |                |
|      | Michiel Thomas               | Saarburg         |         | Anna Glifabeth van Schenhe               |                |
|      | Johan Chriftoffel Bech       | Haarhus          |         | Charlotte Juliane van Piron              |                |
|      | Jacob van Massenk            | Hamburg          |         | Ç                                        | (Firid)        |
|      | Meldjior Daniel Umberg       | Hamburg          |         | Unthon Gerhard Gunther                   |                |
|      | BeorgeBertram Timmerman      |                  |         | Christiaan Laurens Koster                |                |
|      | Joseph Adam Lechler          | Beenen           | ,       | Sophia Dorothea van Piron                | Xanten         |
|      | Johan Beorge Ernst           | Canton Bern      |         | Willem Bunkman<br>Willem Michael Döckers | Urdingen       |
| 1774 | Barend van Neuhirdjen en     |                  |         | Beorge Heinrich Buglaff                  | Stolpen        |
| 1774 | Nyvenheim<br>Johan Schrender | Tleef<br>Berlijn |         | Carl Eugen von Jett                      | Ludwigsburg    |
|      | Johan Hendrik Klein          | Detingen         | 1       | Carolina von Jett                        | Ludwigsburg    |
|      | Johan Frederik Stierko       | Spandoum         |         | Albertus Henricus Wiefe                  | Bremen         |
|      | Jacob Frederik Linch         | Rietlingen       | l .     | Christiaan Louis Arnold                  | Sanau          |
|      | Johan Justus Brunebosch      |                  | 1       | MI Johan Bodlieb Jonas                   | -              |
|      | Dhilippa Elisabeth Weese-    |                  | 1102    | Schwarke Schwarke                        | niets          |
|      | man                          | Ren Saarwer      | 1799    | Johan Hendelk Christiaan                 |                |
|      |                              | der Saartber     | 1102    | Elias Schenk                             | Eisnach        |
|      |                              | (Lotharingen)    | 1793    | Pieter Sendrik Kunhard                   | Nuhaus         |
| 1775 | Johan Frederik Willem        |                  | 1100    | pinni ejenem zimijare                    | (Bremen        |
|      |                              |                  |         | Buftaaf Willem Wiese                     | Bremen         |
|      | Leipziger                    | Saebien          | 1 7 913 |                                          |                |



| Jahr | Rame                        | Heimat         |
|------|-----------------------------|----------------|
| 1795 | Pieter Sendrik Kunhardt     | Neuhaus        |
|      |                             | (Bremen)       |
| 1795 | Anna Maria Henrica Chri.    |                |
|      | ltina Schut                 | Mille b. Osna- |
|      |                             | burg           |
| 1795 | Franciscus Carolus Hen-     |                |
|      | ricus Asmus                 | Duffeldorp     |
| 1797 | Johan Wolff                 | Elberfeld      |
| 1797 | Chriftiaan Frederik Probl   | Eilenburg      |
| 1797 | Beorge Seinrich von Buglaff | Stolpe         |
| 1797 | Carellodewnk v. Liebenftein | Ludwigsburg    |
| 1797 | Willem Michael Docher       | Urdingen       |
| 1797 | Maria Marg. Wiese           | Breemen        |
| 1798 | Frederik Winkelaar          | Prinsminden    |
| 1798 |                             | Roftoda        |
| 1798 | Willem Rudolf Godfried      | Bladbach .     |
|      | Kanwert                     |                |
| 1798 | Johan Hendrik Hilligert     | Thöern         |
| 1798 | Frederik Sendrik Bernard    |                |
|      | Cordefins                   | Soejt          |
| 1798 | George Bendrik Schöfer      | Erfurt         |
| 1799 | Johan Frederik Ihl          | Mains          |
| 1800 | Sophia Dorothea van Piron   | Berlyn         |
| 1800 | Johan Hendrik Bauer         | Seffen-Raffel  |
| 1801 | Johan Bernard Decker        | Udenstadt      |
| 1801 | Frederica Wilhelmina van    |                |
|      | Piron                       | Berlyn         |
| 1801 | Frederik Winkelar           | Priusminde     |
| 1802 | Anna Maria Elijabeth Smit   | Lugelburg      |
| 1802 | Balthafar Frederik Willem   |                |
|      | Baron von Lugow             | Perlin (Berlin |
| 1802 | Frederik Salengre           | Strelity       |
| 1803 | Elias Jacob Roesler         | Baugen         |
| 1803 | Carel Willem Thalman        | Berlyn         |
| 1803 | Jean Baptift Pinchetti      | Worms          |
| 1803 | Arnold Andreas Gysbert      |                |
|      | Wiegerman                   | Soeft          |
| 180€ | Elias Jacob Roesler         | Baugen         |
| 1806 | Johan Leppel                | Eswyn          |
|      |                             | (Heffer        |

### Verzeichnls von Personen, die in Peitingen und in den benachbarten Orten von Peitingen össentliche Aemter behleideten.

- a) Pfarrer am St. Michael-Pfarrgotteshaus in Pettingen.
  - 1. de Tanne, Peregrinus, um 1225.
- 2. Vilgrim, um 1250,

- 3. Wernherus od. Wernhart, um 1268.
- 4. Jacob, im October 1340 als Zenge erwähnt.
- 5. Erasmus (Usm.), 11. November 1432 bei einer Beerdigung erwähnt.
- 6. Weinhart, Hans, erwähnt 1433 in einem Berkaufs-Kontrakt.
- 7. Peter (ohne Schreibnamen).
- 8. Abtesmiller, Ludwig, als Plebames 1465 erwähnt.
- 9. Wagner, Ludwig (auch Curriter), um 1475 erwähnt.
- 10. Köppl, Conrad, erwähnt 1493, † 1501.
- 11. Denk od. Denkelius, Michael, erwähnt 1493, † 1501.
- Burgholzer, Georg, investiert 28. Sept. 1501, † 1504.
- 13. Bierling, Johannes, investiert 10. März 1504, † 18. Mai 1548.
- 14. Hörmann, Johann, bestätigt 1. Juli 1555, freiw. abaezogen 1579.
- Linder, Andreas, bestätigt 12. März 1579, † 1600.
- 16. Beuswein, Martin, bestätigt 6. Sept. 1603, † 10. Apr. 1625.
- 17. Ledner, Johannes, bestätigt 30. August 1625, † 2. Nov. 1634.
- 18. Miller, Mathias, versah 1634 36 als Commendist die Pfarrei aushilfsweise.
- 19. Kölbl, Georg, bestätigt 29. Mai 1636, † 12. Febr. 1651.
- 20. Senwalt, Jacob, bestätigt 27. März 1651, abgegangen 1654.
- 21. Lengenfelder, Laurentius, bestätigt 1654, abgegangen 1655.
- 22. Wegwarth, Georg, bestätigt 13. Apr. 1655, resignierte am 18. Oct. 1673.
- Schäffler, Andreas, bestätigt 15. Nov. 1073 (wahrscheinlich verdruckt, soll wohl 1673, heißen) † 5. Febr. 1704.
- 24. Krommelberger, Paulus, bestätigt 3. März 1704, † 27. April 1709.
- 25. Beicht, Paulus, bestätigt 3. Mai 1709, resignierte freiw. 1729.
- 26. Seeholzer, Franz Joseph, bestätigt 11. Apr. 1729, † 12. Apr. 1746.
- 27. Cornelli, Johann Midnel, bestätigt 13. Mai 1746, † 13. Juli 1754.
- 28. Rott, Georg Heinrich, bestätigt 28. Aug. 1754, abgezogen 1776.



- 29. Kuile, Franz Xaver, bestätigt 15. Oct. 1776, durch Tausch abgegangen 1789.
- 30. Sonderer, Joseph, bestätigt 25. Mai 1789, freiw. abgezogen 1805.
- 31. Bock, Anton Possidius, bestätigt 28. Nov. 1810, † 13. Feb. 1826.
- 32. Menter, Bernhard, bestätigt 9. Sept. 1826, † 26. Jebr. 1830.
- 33. Beg, Ulrid, bestätigt 19. Juli 1830, † 25. Nov. 1841.

# b) Benefleiaten am St. Nicolais Beneficium in Peitingen.

- 1. Liftlin, Martin, ermähnt 20. Januar 1460.
- 2. Blank, Wolfgang, begab sich 1541 freiwillig dieser Pfründe.
- 3. Bierling, Johannes, am 10. März 1504 ausgesührt als Benesicium-Vicar' † 18. Mai 1548.
- 4. Hagenheimer, Jacob, bestätigt 12. März 1541.
- 5. Hörmann, Johann, bestätigt 1. Juli 1555, resignierte diese Messe 1573.
- 6. Frühichüt, Eriftoph, bestätigt 20. Apr. 1573, resignierte 2. März 1579.
- 6. Berkhofer, Wolfgang, bestätigt 12. März 1579, † 1613.
- 8. Merkle, Johann, versah lineze Zeit das Benesicium und starb 10. April 1589.
- 9. Edenhofer, Meldior, bestätigt 13. Sept. 1613, vertieß diese Pfrunde 1620.
- 10. Wagner, Johann Baptift, bestätigt 1. Sept, 1625, resignierte freiw. 1630.
- 11. Höldt, Bartholomäus, bestätigt 2. März 1630.

  † an der Pest 1634.
- 12. Lungelmaner, Bacharias, versah als Commendist einige Wochen diese Messe.
- 13. Miller, Mathias, versah 1634-36 als
  Commendist aushülfsweise das Benesicium.
- 14. Spiger, David, bestätigt 1641, verließ freiwillig diese Messe 1642.
- 15. Kifelin, Adam, versah 1648 einige Wochen aushilfsweise das Benesicium.
- aushilfsweise das Benesicium.

  16. Thomas, Jacob, bestätigt 12. Juli 1649,
  † zu Peitingen 15. Febr. 1656.
- Rert, Beorg, wurde angenommen 26. Feb. 1757, † 1659.
- 18. Widmann, Johann, bestätigt 15. Juli 1665, † 25. August 1691.
- 19. Wild, Johann, versah 1689 anshilfsweise diese Frühmesse.

- 20. Kiftler, Frang, bestätigt 13. Sept. 1691, † 3u Peitingen 3. Juli 1702.
- 21. Stadler, Martin, bestätigt 6. Juli 1708, wurde 10. Juni 1708 versent.
  - Bon 1708 an wurde dann das St. Ricolai-Beneficium nicht mehr mit Beneficiaten besetzt, sondern es wurde von den Pfarrern von Beitingen mit persorat.
- c) Personen, die ein juristisches Amt oder ein Gemeinde Amt bekleideten und in Peitinger Reichsstreitigkeiten urkundlich erwähnt wurden.
- Rincgker, Thomas, Pfleger zu Peitingen 1527von Oberau, Friedrich, Pfleger zu Rauchen-Lechsberg 1532.
- Rochleder, Peter, Schulmeister zu Peitingen 1558. Geiger, Georg, geschworner Eschul (Flurichun) und Pfänder in Peitingen 1496.
- von Brudiberg, Eberhard, Richter in der Grafschaft Peitingen vor 1263.
- von Bruckberg, Adolbero, Richter in der Grafschaft Peitingen, solgt seinem Bruder Eberhard. Wesserlin, Friedrich, Richter zu Peitingen 1351.
- von Seefeld, Heinrich, Richter in Schongau
- von Seeveld, Bertold, verwaltete die Pfandherrschaft über Schongau und Peitingen 1322.
- von Freyberg, erscheint als Bistum in Oberbayern 1367 73, ihm war die Burg und Stadt Schongan und die Grasschaft Peitingen verselt gewesen.
- von Freyberg, Contrad, Sohn des Ersteren, verzichtet 1376 auf alle Ansprüche obiger Plandschaft.
- Rotters, Conrad, Bogt 311
- Schongan 1433. | Diese beiden sind Kotter, Conrad, Richter zu | jedenfalls identisch. Schongan 1449.
- Schwinkreißt, Jos., chemaliger Pfleger von Schongan, 1455 in Rempten.
- Albertshofer, Hans, Richter zu Schongan 1466. Tagalt, Hans, Kaltner zu Schongan um 1450.
- Tagatt, Hans, Kaltner zu Schongan um 1450. von Frenberg, Luz(en), Pfleger zu Schongan 1468.
- Arefinger, Wilhelm, Pfleger zu Schongau 1469. Krenmer, Fridrich, Kaltner zu Schongau 1489.
- Stadt: und Landrichter gu Schongan 1494. Widmann, Sans, alter Burgermeifter gu Schon-
- gan 1494. Wilfinger, Hans, Stadlschreiber zu Schongan 1494.



Riegler, Sans, Stadt. und Landrichter gu | Drangien-Maffau etc. oie am 14. Nocember 1619 Schongau 1496.

Bogt, Conrod, Roftner und Richter zu Schongau 1515. Offeger 31 Schongon 1527, Stodt- und Landrichter zu Landsberg 1532.

Saidenbucher, Sans, Pfleger, Stadt. und Landrichter zu Schongau 1536.

Beebech, Erasmus, Richter und Raftner gu Schongan 1541.

Romung zu Romedi, Wolf, Stadt- und Landrichter zu Schongau 1555.

von Dornsperg, Wolf, Pfleger gu Schongan 1556.

Lidl, Jakob Philipp, Stadt- und Landrichter 3u Schongau 1577.

Mehhenloher, Sans, Richterin Raitenbuch 1558, Magner, Ulrich, Richter und Pfleger gu Ehrenbera 1452.

Braendel, Lienhart, Richter in Partenkirchen

Budl, Paul, Richter zu Germarsgau (Garmifch) 1456.

Filder, Michael, Richter in Steingaden 1466. hartmann, Amtmann ju (Rauf.) Beuren 1381. Lötidin, Amtmann 1490.

Stemmeli, Bemeinschreiber 1490.

Trapp, Abt um 1250.

Quelle; B. U. Bacher. Beidichte des Dorfes und Pfarrei Peitingen.

> R. Rachers, Ingenieur Graz.

### Belehnung des Rutger ten Berge mit dem Steltmans-Gut oder Klein-Eldridshof zu Obrighoven, Rr. Rees.

Mörs, 29. Januar 1620.

Jacob v. Boor1), Rentmeifter an Moeurs (Mors) bekundet wegen Maurits, Prince von

1) Jakob von Goor mar erft Rentmeifter im Saag, dann pon 1602-1615 Kornrentmeifter oder Mudder gu Mors. Seine Bemahlin war Johanna Stunnings. Jahob v. B. ftarb am 13/10, 1625, feine Bemahlin am 31/7. 1632. Ihre Kinder waren: 1) Johann Heinrich, Dr. jur., oran. Nat, seit 1626 Appellations. Commiffar zu Roln; geft, vor 6/3, 1657. Seine Bemablin mar Sibilla v. Solt (1659), Sein Sohn Johann Beinrich war Landrentmeifter gu Mörs, 1656, 1667, 1679, 1685. Er ftarb 11 11, 1691. 2) Agnes, geft. vor 1666. Sie war 1653 mit Johann Bernhard Daniels verheiratet. 3) Jahob, 1861 4) Elifabeth, geft, vor 1681, Sie mar feit 11,2, 1631

mit Dr. jur. Seinrich Blancken verheiratet (1641). 5) Arnold, Dr. inr. 1635 war er Magift, lib. art. u. Kandidat der Theologie, 1637 Prof. der Phil. an ver academie Trajecting (Iltrecht), 1638, 8 10, - 1656 Oran, Rat u. Appellations Rommillar pon Mars, 1646 Land. rentmeister zu Mors. 6 3. 1657 wird er als Taufzeune bei Unna Sibilla Lamberts, Tochter v. Lambert Lamberts und Unna Elijabeth Ratharina v. Coor genannt. Urnold war perheisatet in erfter Che mit Maria Suave (geft, 2'3, 1664) und in 2. Che feit 1665 mit Maria de Bener. Er ftarb 8 10. 1681. 6) Margarethe, 1641, 1666, Sie heitatet 2 12. 1631 Hermann v. Elverich ant, Saes, Richter u. Deichgraf des Amtes Duffelt (geft, por 1662). 7) Moolf wurde 1623 Schoffe und am 17/10. 1625 ! Landrentmeifter von Mors, Er beiratete 25/2, 1625 Elijabeth Schluiters (1649), Moolf ftarb am 14.5, 1638. 8) Gertrud (1651), Sie war verheiratet feit 30 4. 1631 mit Rentmeifter Daniel Knuth (Anouth).

Bu dem Mörfer 3meige gehören ferner: 1640: Beinrich v. Boar, Burgermeifter von Mors, geft. 1655. -1677, 15:10.; Arnold Germann v. G. aus Mors in Duisburg immatribuliert. 1689, 24 7, ftarb feine Toditer Unna Bertrud v. G. - 2m 8 6, 1682 empfing Johann v. B. aus Dinslaten von Maria ter Schmitten Beld für die Brafichaft Mors (Annal, hift. Ber.

Riederrhein, Bd. 52, S. 105).

Andere Mitglieder der Familie v. Boor (Choor, Chore, Bohr, Goer, Choer, Goir) hommen vor: 1353 311 Buttich, 1461 gu Sunshoven (fir. Beilenbirden, Reg. Beg. Nachen), 1489 gu Pffelftein (fm. Utrecht), 1529 3u Limburg, 1561 v. Millendonk, Berr gu Goer u. Fronenbroich (Frohnenbruch, Rr. Mors, Umt Soiligen), 1598 auf Sans Wenge im Fürstentum Aleve, ca. 1603 3u Brummen (a. d. Mfel, Riederlande), 1633 3u Bloemendaal (b. Saarlem) u. Albeitsberg, 1641 gu Deventer, 1647 Braft, jum Burgider Wiettigenfteinicher Abgefandter (vgl. Rlanke u. Richter: Befdichte Broid u. Mülheim a, d. Rubr, S. 202), 1688 gu Breda, 1725 3u Brienen (b. Rieve), 1729 3u Maaftricht, 1765 3u Nymegen, (vgl. hiergu: Annal, hift, Ber, Riederthein, Beitichr. Berg. Beich, Berein und De Navoricher.)

2) Die Titel der Fürstenhäuser ruben auf Familienbefit und Erbaufpruche. Sie find baber genealogisch von Bedentung, Bon den in diefer Urkunde genannten Landichaften liegen: A in Belgien: 1) Antwerpen, Burggrafichaft. 2) Dieft, Freiherrichaft (Brabant). 3) Brimbergen (Grimbeighes, Grumbergen (?), Grimberg, Brimberghen), Braffchaft (Brabant). 4) Berftal, Berrichaft (b. Lüttich). 5) Warneston (Waeften, Boernefton), Berilichheit (Westflandern). Deutschland: 1) Cauenellebogen (Ratenelnbogen), Grafichaft (Seffen Haffau). 2) Diefts (Dien, Dies), Braffchaft (Seifen-Raifau). 3) Lingen, Grafichaft (Sannover). 3) Moeis, Grafichaft (Reg. Beg. Dullelborf). 5) Raffau, Grafichaft (Seffen-Raffau) 6) St. But (St. Bith i. d. Giel), Beirfchaft. Cin Granbreich: 1) Arlan (Barlan), Berifchaft (Dep. Jura). 21 Mo. geron (Moferon), Berrichaft (Dep. Jura). 3) Dramen burg: 1) Daesburd (Baesbourg am Dur), Berifdaft p. 36 Dörfern). 2) Bianden, Grafichaft (Diftr. Dichtich). (Mordbiabant). 2) Bueren (Buren), Grafid aft



erfolgte Belehnung des Rutger ten Berge") an Stelle feiner verftorbenen Grau Beeltgen (Sibille)

(Belderland), 3) Cranendoncg (Granendonk), Freiherrichaft (bei Bergogenbuich). 4) Cunch (Cunk, Ruik), Freiherrichaft (Nordbrabant). 5) Brave, Stadt (Nord: brabant), 6) Ledt, Berrichaft (Utrecht), 7) Leeidam, Graffchaft (Südholland). 8) Martinsdyck (Maartensduck), Berrlichkeit (Seeland). 9) Mpernaert (Miervaert, Miervaart, Dienwervaart, fpater Riundert), Berrlichheit (Südholland). 10) Polanen, Schlofe herrichaft (b. Delit). 11) Bere (Beere), Markgraf. fchaft (Seciand). 12) Bliffingen, Marbarafichaft (Seeland). In ber genannten Grafichaft Bianden gehörten außer den oben genannten Daesburg, Brimberaben u. St. Bith 1) die Berrichaft Butgenboch (Butgenbach i. d. Gifel), 2) die Berrlichkeit Nicnove (Niewenhove) (Belgifd, Flandern), 3) die Berrichaft Permys (b. Mecheln in Belgien). Die beiden Lette genannten waren Unterherrichaften der Grafichaft Brimberghen. Die Schloffreiheit Polanen, nach ber Familie Dies Ramens genannt (vgl. Arnoldi: Befc). d. Oranien-Raff mifchen Lander: Bd. 2, S. 151-153, Bd. 3, 2, 216t, 5. 239/240 und Borfterman v. Onen: Bet vorstenhus Oranje Rasjau: S. 41, 92), umfaßt außer den ichon genannten 4 Berrichaften Breda, Berftal, Ledt, und Riervaart 1) die Markgrafichaft Bergen op Boom (Niederlande, Prov. Nordb abant), 2) die Berrlichkeit Bertrundenberg (Beertruidenberg) (Miederlande, Prov. Nordbrabant). - Mufter den hier angegebenen Titeln hatten die Fürften v. Raffau-Oranien von Wilh, dem Schweiger ber die Titel von mehr als 365 Besitungen. De la Dise neunt in feinem Buch über die Grafichaft Oranien beren 118 und zwar: 1 Konigreich, 2 Fürstentümer, 1 Gerzogfum, 20 Brafichaften, 1 Freigrafichaft, 2 Untergrafichaften, 47 Freiherrlichkeiten, 3 Oberherrlichkeiten, 41 Serrlich: Beiten. Es wurde gu weit führen, alle diefe Tiret bier zu ermahnen. Man ogl. hierüber: 1) Urnoldi, Johannes v : Befchichte d. Oranien-Raffauifden Lander, 2) Buefching, Anton Friedrich: Reue Erdbefchreibung. 3) van Kemp: Maurits van Raffau, Prins van Dranje: 23d. 1, S. 13, 120, 167, 334, 380. 11, S. 150-152. III, S. 56, 68, 230, 250. IV, S. 131, 143/44, 318. 4) B. Orlers: La généalogie des illustres comtes de Naffau; S. I i i. 5) De la Dife: Tableau de l'Biftoire des Princes et Principauté d'Orange, S. 261/62. 6) Borfterman v. d. Onen: Set porftenbuis Dranje-Naffau: 5, 89, 90, 92, 94, 96, 102,

3) 1179: Osdagus van then Berge. - then Bergh, Wefeler Schöffengeichlecht. (vgl. Beinicht. Berg. Befch. Ber.)

1425: Lambert then Berge in einer Urh, das Dorf Sanfelger in d. Berrlichkeit Sonnepel (Amt Appeldorn, Rreis Rleve) betr., genannt. 1490: Rütger ten Berge, Sofgeschworener ju Laikum (Latkom, Laekum, Loenen im Rirdfpiel u. Bericht Goeterswift (Botterswich, 21mt Dins. laken). (vgl. Annal, bift, Ber, Rieberthein.)

1691 Starb Margarethe ten Berg, Arnolds Tochter. Sie war verh, mit Johann Solderberg, Prediger in Crefeld.

1723 heiratet Johanna ten Berg v. Saufe Meerom Samuel Roermond.

(Rotten), Stellmans") But oder Rlein Eldrickshoff genannt, zu Obrichaven (Obrighoven, Reg. Beg. Duffeldorf, Kreis Rees) gelegen, mit bem Bubehor, "wie es int Rentbouch pun Moeurs onder Dr. 1764 beidreben ffebet." Das But gablt dem Fürsten von Oranien jährlich auf Lamberti .5 butdreger und 1 Schepel Beiten alfo daß fich das Bewin desselben vermoege erbens rechten gewunnen wurde 10 Buttreger und 2 Schepel Weit als dubbel Bins." Es wird behandet Beinrich ten Berge, Rutgers Sohn, welcher ben jährlichen Bins zu entrichten hat. Im Fall des Berfterbs oder Wechfels muß das But mit einem doppelten Bins vom Pringen von Oranien von neuem gewonnen werden. Die Belchnung erfolgt im Beifein zweier Catenichöffen und des Rentmeifters des Pringen, welche "davon ihr gebur baben follen." Das But ist in "Fuc u Paling zu halten und ohn vorwiffen und confent nit zu besmeren noch einigfins veruffern bei verluis daran gewunnener und habender Berechtigheit." Als Latenzeugen werden genannt Dieterich von der Opwick (v. d. Upwich)") und 4) über das Beichlecht Beeckman oder Beckman

Baeckmans4). Das Lelyngut ist eine Radtitede

") Die Bruder Stephan und Peter von Gent ftifteten 1430 die Ratharinen-Bikarie in der Pfarthirde gu Wefel. Deren Erben find die van der Upwich. Uber diefe gibt es eine um ca. 1773 gedruckte Genealogie in holland. Sprache, deren Titel unbehannt ift. Sie umfaßt 46 Druchseiten in Olttav u. beginnt mit dem Jahre 1549. In derfelben merden im 17. Jah. hundert nur 2 Dietriche ermähnt, die aber nach den angegebenen Jahresgahlen mit dem in diefer 11.1: genannten Dietrich nicht identifch fein können.

ca, 1632; Arnold v Opwich, (Annal, bift, Ber, Niederrhein, Bd. 50, S. 98, 132). 16. u. 17. Jahrh : von d Upwich, Befeler Burgeigeschlecht. (Beiticht. Berg. Beich. Ber. Bd. 21, S. 65ff. ugl. auch Bd. 1,

Rach 1742 beiratet Jan Carelo, d. U. Balthagarina Johanna Posques de Chavonnes, Jodter v. Pieter Rodnis P d. C., Gifter Rat u. Generalbirektor von Miederl. Indien (De Ravoricher Bd. 21, S. 156.)

1870; p. d. II., Inh. d. Firma J. Q. de Ball Radf. & Co , Jabrik von Samt und Samt band in Lobberich, Rreis Rempen-Rhein,

pal. De Maporicher Bd. 20, S. 635, Bd. 21, S. 274, 28. 27, S. 99, 257. 28. 30, S. 546. Mitglieder diefer Familie kommen dort por: 1558 gu Reulen; 1617 gu Beere; 1627-35 gu Maurik (Nederbetume); 1636 gu Bliffingen: 1646 gu Goes: 1656 gu Gennep; 1656 30 Milmegen: 1716 - 36 gu Ruik; 1779 - 80 gu Bliffingen; 1795 zu Zaandam.

<sup>1 1443;</sup> Albert Stelteman zu Wipperfürth, (Annal. hift, Ber. Riederrhein, Bd. 51, S 97.0



Conradus Bernudeken7).

Orig.-Urh. auf Perg. (357:208 mm) Ein Prestel mit Spuren eines Wachssiegels anhängend.

### Stammbaum der Samilie Rudolf – Rudolph – Rudolphi.

Anno 1693, 13. Dezember bin ich die Margaretha Louise v. Filcher in Schlön (Mecklbg.) aeboren. Mein feel. Papa bot geheißen Efaias v. Fifder, hat Ihrer Agl. Majeftat in Preuften 43 Jahre gedient und ift 3 Jahre Major gewesen und unter dem Berrn Beneral von Blankensee, weil sie beständig gu Felde gewesen, so weiß ich nicht den Ort, wo damals das Regiment hingehörte und fonft in Barnifon gestanden hat, soviel ist aber gewiß, daß es nunmehr in Preußen fteben und jest das Bebler'iche Dragonerregiment genannt wird. Sein Papa ift gewesen Oberft unter dem Bergoge von Braunschweig, seine Mutter hat geheißen Unna Magdalene Rabfilber aus Magdeburg gebürtig. Meine feelige Mutter hat gebeißen Unna Catharina von Reitorff aus dem Saule Schlön geburtig. Ihr feeliger Papa bat geheißen Claus, Beinrich von Reftorff erblicher Berr von dem Bute Schlon. Ihre feelige Mutter ift gewesen Unna Margaretha von Prigbohrn verchelichte von Reftorif aus dem haufe Landts welche alle famtlich feelig in herrn entschlafen. -

Unno 1720, 4. Dezember bin ich mit meinem feeligen Manne Gottfried Benjamin Rudolphi zu Fürstenbreg i. M. copuliert. Er ift geboren in Prenslan Unno 1679, bat anfänglich studiert; da ihm die Soldaten wegen feiner Brofe nachgestellt, fo bat er fich mit einem Beneral von der Schulenburg als Bolontair mit nach Sachsen begeben; als der Beneral nach 2 Jahren gestorben, fo hat er den Bestorbenen wieder helfen hinbringen nach feinem Bute und ist also wieder zu seinem Bater in Prenglau gehommen. Weil er bier doch nicht licher gewesen wegen der Werbung der Infanterie, so hat er selbst Dienste genommen unter der Kavallerie und zwar beim Königlichen Leibregiment Dragoner und hat erstlich 8 Jahre als Freicorporal

) 15. Jahrh.: Bernudehen, Weseler Schössenschut, (Zeitsch. Keither. Berg. Gesch Arr. Bd. 24, S. 65 ft.) 1421: Albert Vernudehen, Alerther. (Annal. hist. Ber. Rieberrhein, Bd. 52, S. 66.) gedient, 1710 ist er zum Wachtmeister ernannt worden und hat 1719 um seine Demission am gehalten und auch erhalten. Sein seel. Bater hat geheisen simon Petrus (Peter) Rud olphis langjähriger Kursürstlicher Kammers und Hoffsgerichtsadvohat in Prenzlau, geb. Anno 1639, gestorden Anno 1706. Dessen Fran hat geheissen Anno 1706. Dessen Fran hat geheissen Anno Rosina Behel aus Palewallt geheitigt, des H. Praepositus (Pastor) Peter in Daswallt eheleibliche Tochter. Der Großvater von väterslicher Seite ist gewesen Peter Rudolph, volkverdienter Bürgermeister in der Stadt Frankfurt an der Oder, gestorden Anno 1672. — Ehefran hieß: Anna Pieper.

Anno 1743, 25. Nov. ift mein seelg. Mann Gottfried Benjamin Rudolphi im Herrn ent-schlafen. — —

Friedland i Medilba.

den 12. Febr. 1757.

gez, Margaretha Louise Rudolphi geb v. Fischer.

gest. in Friedland am 18. April 1774.

Ein Sohn war Johann Heinrich Mudalphi, Kaufmann und Natsherr in Friedland in Medilby., geb. 1728, gelt. 1774. – Chefrau: Johanna Chriftina Klödiner (geb. in Stralsund?)

Deren Sohn: Wilhelm Christoph Ludwig Rudolphi, geb. 1765, gest. 1837; von 1810. 1837 Pastor in Dorf Demern bei Schänberg und Rehna (Meckibg.) Chefrau: Anna Emitic Luise Reinhard.

Deren einzigster Sohn war: Friedrich Ludwig Carl Audolphi, geb. 1801, opit. 1849; Or. der Medizin und Philosophie. in Naheburg, Landphysikus im Herzogtum Lauenburg, mit dem Titel Königl. Dänischer Justizat. Chefran: Caroline Lorenz aus Neu-Strelig.

5. Rudolphi, Hamburg, 22, Finkenau 2.

## Die Endung ow in den oftelbischen Samilien-Namen.

Bon Snudicus a D. Egon Nagoegn, Berlin Steglith.

Die bemerkenswerten Ausführungen von Prossesson und Ausstall Würzburg im Juliessette des "Roland" über die Herhunft des Namens Selve, sowell sie sich mit der Erklärung der End-Silbe – ow in den so häusig östlich der



Elbe vorhommenden Familien- und Orts-Namen beschäftigen, gibt nite Perantassung, barauf binguweisen, daß eine ähnliche Erklärung bereits vor mehr als vier Jahrzehnten Professor Dr. Ppi in den "Dommerkhen Genealogien") gegeben bat.

Bei Belegenheit der Behandlung der Beldichte des porpommer'ichen, erft Acherbau, bann Tudyhandel treibenden Familie Smiterlow,2) die fich nachher in Stralfund gu einem angesehenen Bürgermeister-Beichlechte entwickelte, durch die eheliche Berbindung mit der letten Erbin des reichen Saufes von Lübech in Greifsmald3) gu hohem Wohlstande gelangte, deren Blieder nach Schweben gingen und hier 1723 ben ichwedischen Ritter, Adel erhielten (und fich heute in Schweden und Preufen falldlich "von Schmiterlow" neimen und ein Phantafie-Bappen mit einem Löwen führen)1) - in diefer Biographie wird gur Erklärung des namens dargelegt, daß die Endung - ow, abgekürzt von - owe, soviel bedeute: wie etwa der X'iche, wie, abnlich im Polnischen die Endung - hi in dem Namen Kamiens - ki bedeutet: der Stein'iche (Kamien = Stein).

Hiermit läßt sich auch jene Erklärung von Prosessor Stuhl sur die Endung – owe (oder – ow), die (mit dem lateinsichen auss) soviet wie: "Mann" in der Beziehung zu einem Volks-

1) Greifsmald 1873, Bd. H. S. 231 - 34

3) Gesa v. Lübeck heiratete 1498 den Bürgermeister von Straffund, Nicolaus Smiterlow II

4) Hausmarke, geführt von Christian Smiterlow 1509 (Abb. 1.) und Wappen von Vertram S. († 1572) [Abb. 2.]



Abb. 1. Christian Smiterlow



Abb. 2. Bertram Smiterlow

Der Straffunder Kalsherr Micolaus Sm. II, führte (z. B. 1528) das Wappen neben der Hausmarke, welche von dem v. Lübech ichen Haufte. Die Herbert der Baupenstift des Wappens ift unsicher. Es findet seine romantich-proceifiche Erftätrung in dem, von Chriffich Smitterlow IV († 1604) um 1580 verfasten herbert gehörte, den ilbert Smitterloviad um, in welchem einem der Vorfahren, der an den Areugstigen teil-genommen habe (?), größe Hebentaten nachgerühmt werben (daherr, der Ewel)

stamm oder einer Sippe oder einem bestimmten Geschlechte bedeutet, vollkommen in Einklang bringen.

Der Smiterlowe ist demnach ein Smiterlicher, ein Angehöriger der Familie Smiterl, die ihren Ramen entweder dem Rügensigen Dorfe Smiterlow gegeben oder von letzterem entlehnt hat, und deren Kamen und Wappen mithin gar nichts mit dem im Wappen gesührten Löwen (- löw) zu tun hat.

Sprachkundlich ergabe sich also folgende Entwicklung der Namensformen:

- Smiterl avus (flavisher Stamm und lateinischer Anhänger), urhundlich aber nicht in Gebrauch gewesen.
- Smiterl owe, flavischer Stamm und niederbeutscher Unhänger (in Greifswalder Urkunde von 1430).
- 3) Smiterl ow (abgekürzte Endung von 2). Zuerst in Urhunde von 1480 vorkommend.
- 4) Schmiter löw (seit 1723 in Schweden angenommen).

Wir haten an diesem topischen Beispiel die Ruhamwendung der Stuhk-Pyrischen Theorien darlegen wollen und möchten darauf hinweisen, daß auch in Ruhland die flawische Kodung – om in den Familiennamen (3. B. Schuwalow, Baranow, Romanow)") vernnutsich auf derselben uralten Zusammengehörigheit der indogermanischen Sprochen beruht, wenn man etwa nicht annehmen wisch, daß besondere germanisserende Einstusse auf die Bildung, der Orts- und Familien-Namen in Ruhland obgewoltet haben.

Jedenfalls dürsten die weitausholenden, auf der vergleichenden Sprachforschung beruhenden Ausführungen von Professor Stuht dazu dienen, auch einer großen Auzahl von Homisten wertvolle Hinweisungen für die Ersorichung von Bedeutung und Herhunst ihrer Namen zu geben, auch die nicht mit dem Namen Selve in mittelbarer des im mittelbarer der Verstenden in dem Ramen Selve im mittelbarer der in die Verschungen einer gründlichen Und machungen und künstlich aufgebauten Schlufolgerungen einer gründlichen Nachprüfung unterziehen millen.

<sup>3)</sup> Die Familie erscheint zuerst mit Dietrich Smiterlow (oder Smiterlouve), Bürger von Greisswald (1430 - 46).

<sup>5)</sup> Aus nationalistischen Grunden verwandeln die Russen seit etwa drei Jahrzehnten meist das "w" in "ss" (3. B.: Bortschakoff statt Gortschahow).



# Majoraldik.

### Bur Kunftbeilage.

Mit freundlicher Bewilligung des herrn Beh. Commerzienrates Gabriel Ritter p. Sedlmanr in Münden ift es uns ermöglicht, diefem Sefte eine in einfarbiger Autotypie wiedergegebene Ropie des von unserem Mitarbeiter 2. Rhende im porigen Jahre gemalten reichen Wappenblattes beizugeben. Das Bappen, mit welchem ber Berr Beheimrat anlählich Berleihung des Ritter-Kreuzes des Königl, Berdienft-Ordens der Baner, Krone (momit der perfönliche 21del perbunden ift) durch S. M. den König pon Banern unterm 6. August 1916 in die Adelsmatrikel des König. reiches eingetragen murbe, zeigt in blauem Schilde auf filbernem Wellenschildfuß ein goldenes. dreimaftiges Schiff unter vollen Segeln. Der gehrönte Selm tragt als Selmgier einen mach. lenden, blaugekleideten Inngling mit goldenem Kragen und Aufichlägen und goldengeftulpter blauer Mütge, drei gold. Berftenahren und eine grune Sopfenrante in der erhobenen Rechten; Dechen: blau-golden. Die aus stilisiertem Sopfen gebildete Umrahmung ichließt auch vier nebenwappen (oben herald, rechts München, unten Bapern, links v. Günther, das Geburtswappen

der Frau Gemahlin des Nobilitierten und unten Oberbayern, sowie die Schyttmarke der Kechjebrauerei zum Franziskaner-Leistbräu in München, ein. Unter dem Schilde des Hautwappens wird der Kgl. Bayer. Kronorden an schwarzeweiß gerändertem lichtblauem Bande sichtbar. Unsere einfarbige Wiedergabe kann erklärlicher Weise die sarbenprächtige Wirkung des Originals nicht erreichen.

### Beraldisches Kuriofitäten : Kabinett.



P. Rh.

## Micher Chaû2

Mappenharten des Königi. Museum Friede- ricianum, hessischen Landes-Museums Cassel.

Trothem die edle Wappenlung von Mandem toglegt wurde, und obgleich bei Vielen sie der stille Aunsch des Gedantens sie – blübt sie dennech, und zwar nicht nur im Verborgenen, sondern treibt herliche Pfilten an sichtbaren Stellen. Auch sinden sich noch immer der Jünger mande, die nach alten Tobulbern der bestellen Feit dieser Gepstogenheit des grusslichen Mittelatters Meues und Schönes schaffen.

Das Mittelatter ruhte auf entschieben artifocraticher Grundlage und ist deshalb schon Munchen
verhalts, ohne dast er sich die Mille genommen hätte,
sich einmal näher mit dessen Mille genommen hätte,
sich einmal näher mit dessen Grundstungen und kunst
gin bestissen. Und doch wäre es gerade jeht an der
Beit, solche Forschungen wieder ausgunehmen, denn
man mag sagen was man will, die unvergleichsigen
Taten unsferer Soldaten und bessonders underer Offisiere
Taten unsferer Soldaten und bessonders underer Offisiere

ruhen ohne jede Frage auf dem gleichen Geste, das mis die hohe Eilmicklung des deutschen Mittelalters bescheert hat: auf persönlichem Mut, schnelken Entschipt und unerschitterlichen Willen obzusiesen.

Diesen Eigerschaften wertent die Mappentundt sie Mappentundt siederschaften Insdereit. Mitmeister Guldo von List hat es überreigende nachgeweisen in seinem Buche der Bilderschrift der Ariogermanen. Int diese Werts sei hier hingewiesen, da es an dieser Stelle zu weit jubren würde auf Einzeldeiten einzugachen.

Einer der unbeitrittenen Meilier diese Runit der und angeborenen Wehr und Waffen ist Otto Kupp. Wir kennen ihn ihn dan lange aus dem Milindener Ralender und dürsen uns jedes Jahr freuen einen neuen Jahrgang aus jeiner Meiltersband entagena zu nehmen. Ihn ist dann auch glichtlicheneise aubertraut worden, die Mappen un knijfighen Museum sicherierung, dem Kessischen Zandesmutenm in Rasiel.



auszuführen, und zur Wintersomenwendseier diese hossentich leizen und erfolgreichten Kirczsiahres hat die A. G. Wierertiche Berlagsbuchgnodtung (G. Braun) in Marburg a. d. Lahn uns die Wiedergaben dieser Weisprewerke als Polikarten auf dem Veilynachtstijd geleat. Es sind 12 Karten:

1 Landgraf zu Heffen. Riedesel. Schenk zu Schweinssberg.

Berg.
2 Doernberg.
Baumbach.
Bischansen.
Bonneburgh
3 Buttsar.

Dalwigh. Zilfa. 4 Hesberg. Kundelsbaufen.

Knoblauch.
5 v. d. Malsburg.
Pappenheim.
Schwerhell.

Schwerhell. Stein - Liebenstein. 6 Trott zu Solz. Berschuer. Wolff v. Gudenberg. 7 Bodenhausen. Biedenfeld. Amelungen

Berlepfc. 8 Efd)wege. Cornberg. Canstein. 9 Reudell

heidwolff (haidwolff). Fürsten von hanau. 10 Schütebar.

Schachten. Ofterhausen. Löwenstein. 11 Wait von Eschen. v. Urff.

Stodihausen.
12 Der Saal als Besamts
bild.

Ein Jeder wird seine helle Frende an diesen den Jedenungen haben und wünschen, daß sich hald andere ähnliche Hossen und der gleichen Meisterhand auschließen werden. E. L. Lorenze-Mener.

Deutscher Naturdleuft, Grundzigie und Richtlinien zu einem Leitzden (Katedzisums) für eine Deutsche Religion auf wilfenschaftlicher Grundlage Einsworsen von Ludwig Reuner, Münden. Zweite Auflage, verbessert und vermehrt. 1917. Selbtweitag: Ludwig Reuner, Münden 1, Brieffach 23. Für den Buchhandel: 66. Sedeler, Berlag, Leipzig, Rolfitt. 11. Porés 2. Mit.

Inhaltsverz.: Vorwort: "fiber eine gemeinjame delige Meligion." – Erfies Jamptfide: Naturlehre I. Das All; 2. Die Erde und das Leden; 3. Mendy, Volk, Staat; 4. Inher Volk. – Zweites Hamptfide: Stitenfehre I. Pfildere des Einzelnen; 2. Nedzien und Pfildere der Volkseglamtheit Loes Staates); 3. Die Deuthigen im Auslande. – Drittes Hamptfilde: Natürliche und volkliche Achte. Das "Schöne". – Victus Hamptfilde: Nachkommenschiede und volklich Achte und erziehung. – Schloft: Anhang I. Die Größe des Weltalles; 2. Die Natur ift and im Alefmen unendich; 3. Leitfähre, Lebensregeln, Denhiprische und Oligkerworte.

### Beitidriftenichau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift für Warven-Siegel- und Kamilienkunde, herausgegeben vom Aspela "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Nr. 10.

Inhalt: Bericht über die 963, Sithung vom 3. Juli 1917. – Die Entliebung eines bürgeltichen Wappenschult Wührlungen.) – Das Wappenbod des franzeichen Ordens vom Heil. Michael. (Mit Abbildungen.) – Berichvollene Grabbenkmäler. – Beurkundung anche licher Gebutten in Richenübähern. – Wächgelchau. (Mit Abbildungen.) Wappen des Heldmarkdulfse. Benediendorf und Hindenburg. – Vermichtes.

Beiträge zur bayerischen Airchengeschichte. Bon Teobor von Kolde. Erlangen 1917. 24. 80. 12. Sett.
Inhalt: Ein bayrischer Lutherbiograph im Jahre
1917. — Zur Lebensgeschichte des Nothenburger Stadischerters Thomas Zweisel nebit Ergänzungen zu seiner Geschichte des Bauernkrieges in Rothenburg. — Hernburger in Franken. I. — Der Streit um das Pfartrhaus zu Kallenbrunn. 1984, 85. — Zur Geschichte der Gegenreschruntion in Gertschause.

Monatsblatt der Kaif. Kön, Heraldischen Gesellischaft "Adler". Wien 1917. VIII. Bd. Nr. 9. n. 10.

B .- A. Schweinfurt. - Bur Bibliographie.

Inhalt Nr. 9.: Die Lachemair von und zu Ehrenhien und Madlein. (Fortschung und Schliß.) – Eine Hebenstreitsche Familiendyronik. (Fortschung.) – Literatur. – Anfragen. – Antworten.

Inhalt Ar. 10.: Eine Hebenstreitsche Familienschronik. – Die Taxen für Standeserhöhungsdiplome in Ungarn. – Anfragen. – Antworten. – Taujchangebot.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw." 35. Johrg. – 9tr. 19

Mitteilungen ans dem Mithteschen Familienversbaude Schriftleiter: Dr. Paul Mithsche in Weimar. 17. Heft. Oktober 1917.

Inhalt: Kundmachungen. - Mitsichkeiche Regesten. - Allerlei. - Berichtigungen.

Merdi'iche Familien:Zeitschrift, Herausgeb.: Ech. Medizinaltat Dr. E. A. Merdi, Darmhadt, Dieburgerste. 49. Schriftleit.: Pharrer Spieß, Kanseld an der Eder (Kreis Biedenthopf). Band V. Heft 3.4.

Inhalt: Die Nachhommen des Neichsvort Johann Met. – Sammelburg oder Nupboden – Jur Gefähichte der der Admitte Nucch gutechene Familienhiftungen in Schweinfurt. – Das Limpachiche Familienhuch. – Die Nüfferschen Epitaphien auf dem alten Kriebhof zu Schweinfurt. – Urhunden und Netwinklad. – Kleine Nachtichen – kleine Nachtichen – Weitenbof zu Schweinfurt. – Umfragen und Mitteilungen.

- Beilagen.



# TEGETHER WHITE

Anfragen bis 10 Zeilen einspalig werden für Abonnenten kostenlos aufgenommen, sede weitere Zeile wud mit 20 Pfg. berechnet. — Jüt Nichtabonnenten koste ziele 40 Pfg. – Ohne Nüchporto können Arfragen keine direkte Beantwortung sinden. Brieflich gewänsigke Auskünste der Redaktion werden wit 1—3 Mk. berechnet. Interessenten werden erfucht, densemben herren, die Anskunst exteilt haben, Emplanessbestenden der Verlagen der

### Anfragen.

18. Ich suche das Wappen der Familie Rudolft gh – phi) und bitte um glitige Nachricht. (Siehe auch Stammbaum der Familie in vorliegendem Hel Seite 74).

19. In den Jahren 1745—50, möglicherweise auf 1736 oder 37, soll in Treptow an der Rega, wahrscheinich auf einem Meierhose David Jakob Braunschweig geboren sein.

Rabere Angaben erbeten an Dr. Gottfried Seffe, Boppot, Hubertusallee 16. 20. Gesucht Herlunft, Geburtsort u. Datum etc. Borfahren u. Wappen von Conrad Anton Brass doer Brassche aus Medicuburg 1724–1736 beim Bremischen Stadtuntliär, copuliert (wann, wo?) mit Dorothea Berken.

Beider Tochter Marie, Dorothea wurde 1729 in Bremen geboren.

Müllenbach, Bonn, Löeftr. 33.



### Jur fast 600 jährigen Geschichte eines weitfälischen Hofes.

(Nach Urkunden)

Bon Julius Heinze in Hoerde.

Das mir aus der Jugendzeit bestreundete Espenar Sanitätsrat Dr. Stanpendals im Bodellchwingh dat mich, ihren beiderseitigen Stanmbaum aufzustellen und die Beschick des von der Frau stanmenden Hoses zu erforschen. Ersteres ist mir vorläusig nicht möglich, wohl aber kann ich, da ich vor einigen Jahren das v. Sydom'sche Gutsarchiv Welthussen ordnete, auch rechts- und kulturgeschaftlich interessantes Material über den Hos Dingebauer in Dingen, Unt Mengede, bringen.

Archiv Westhusen Ar. 21, 1351 Dezember 5, oph sunte Barbara avent. — Henrich Specke alias v. Bodelschwings bekundet die Erbeisung mit seinen Brüdern: Gerlach und seine Erben sollen haben das Gut in Nette, worauf Hannes wohnt, das, worauf der Budtlige gewohnt, das,

worauf Keritian wolmt, den Rotten gu Ditnette, worauf die Dorhoff'iche gewohnte den großen und kleinen Behnten gu Rette, Brylemannsgut zu Dingen das Brylemann bewohnt In Frohlinde den Sof, worauf Middeldorp gewohnt, wo Beele auf gewohnt und folgende Leute: Saus v. Rette mit Weib und Rindern, Bermann und Rerftian v. Rette, Brnlemann v. Dingen mit Weib und Rindern, den alten Brnlemann und Berrithen feinen Sohn, Benfe von Robbem (Rahm), Johann Moringe, den lahmen Rutgere, Bregten to dem Pochofe, Tele ehre Sufter und ehre Stiefninder. Weffel Dermers sone van Beringhusen, Diedrich Boden, Söhne, Töchter und Schwestern. Es fiegeln beide Bruder und ihr Obeim Senneche Sovelmann. Bon den Siegeln zwei anhängend.

Ardin Besthusen Nr. 19, 1361 Februar 6 (crast. b. Agathe virg.).

Berlady v. Westhusen, Elisabeth seine Frau, Enselbert und Heinrich, beider Sohne, schneken



jum Unterhalt einer Kapelle auf dem Soef Welthufen zu Ehren der 10,000 Märtyrer und der h. Catharina eine Rente von fieben Dortmunder Dengren aus ihrem Bute in Dingen, die fechs Malter Ausfagt umfaffen, die innerhalb ihres hofes Westhusen und innerhalb der Billa (Dorf) Rette liegen, mit der Maafgabe, daß der Rektor der Kapelle vom Paftor zu Mengede in die Stelle eingeseht wird. Siegelgengen find: Engelbert Graf v. d. Mark, der Propft der Rirdje zu Scheda, Johannes, Pfarrer 3. Mengede Berlad v. Westhusen und ichließlich Gnselbert und heinrich, deffen Sohne. - Im Staatsarchiv Münfter, Alofter Scheda befindet fich eine lateinische Urkunde, die Gründung vorgenannter Rapelle betreffend, ähnlichen Inhalts, (Bedruckt, Mengeder Urhundenbudy S. 14-16.)

1386 August 10 ipse die Laurentii (Archiv Westhusen Rr. 27.)

Bufelbert und Berlach v. Welthusen, Gerlachs Sohne, behunden, daß fie nach dem Tode ihres Baters deffen nachlaffenschaft wie folgt geteilt: Bufelbert foll haben das But zu Altenmengede, das zu Oftnette, das Mannsqut, das Bryle. mannsgut gu Dingen, Ludekemanns Rotten, den Korngehnten gu Rette, den Sof gu Ellinghaufen, die Balfte des Behnten zu Broppenbruch, 11/. Baben Holz im Mailoh, die halbe Freigraf. schaft im Kirchipiel Mengede und alle Leute. fowie Rinder, welche auf den Sofen figen. Ferner folgende Leule: Tabo von huckarde, Hedmann und Bendte, (Josefine) von Lynne und ihre Kinder ausschließlich bes Sohnes Kans. Ruters wuff to Ekelinghof fowie deren Tochter mit ihren Kindern, Benjehen und 125 Schilde (Münge) und weil Berlachs Teil der beste ift, 144 Schilde von Johann v. Limburg, 10 Schilde von Friedrich v. Borde, 20 Schilde von Emert v. Wickede und endlich 20 Schilde von onshus dem Juden gu Dortmund; und ich Berlach v. 2Befthufen bekomme die Büter zu Roddem (Rahm), Sans But gu Weftnette, den Zehnten gu Wefterfilde, die Balfte des Behnten gu Broppenbruch, den Zehnten zu Sucharde, den schmalen Zehnten zu Nette, das Holzgericht zu Mailoh, die halbe Freigrafichaft zu Mengede, mit dem Rechte den Richter zu fegen.

Ferner folgende Leute: Hans veltmann zu Lynne, Hans Kersbohm und Lambert seinen Bruder, Bobels Tochter von Westrich, Hedmanns 1.195, Freitag nach Antonii (April 4) Archio Welthylen Ar. Ss. Sander (Alre) v. d. Kitingshove genannt Northerke, Priester, bekundet, daß er auf Bitten Bennemars v. Bodelschwingh, Orossen zu Einen, dem Goddert v. Onngen genannt tor Braes das Brylingsgut zu Dingen verpachtet. Zeugen: Wilhelm v. Nartherke, Bruder Sanders. Siegler: Wennemar v. Bodelschwingh und Johan Tork. Papierurkunde, Siegel ankängend.

1560 Mai 25. Archiv Westhusen 109. Wennemar v. Bodelfdwingh bekundet, daß Wilhelm v. d. Bitinghofe, genannt Northerke und Ida v. Merfeld, f. hausfrau, als Patrone der Rapelle gu Befthufen, auf feine Bitte dem Bermann tho Dingen und Unna feiner Sausfrau, Beinrich beider Sohn, feinen eigenbehörigen Leuten, das Brylingsgut zu Dingen, welches zur Kapelle auf Westhusen gehört, gu ben Bedingungen, wie fie früher bestanden und wie folde der Bewinnbrief ausweist, verpachtet haben. Siegel ab. 1565 Mai 25, Archiv Beft. husen Mr. 113. Die Obigen verpachten Borgenannten besagten Sof. Sie muffen dem Rektor ber Rapelle jährlich geben: zwei Schuldichweine, 6 Sühner, 2 Ganfe, oder die Schweine bezahlen, wie man fie auf dem haufe Bodelfdwingh bezahlen wird. Huch Korn etc. muß geliefert werden, ebenfalls find 4 Tagesdienfte gu leiften. Gerner muffen fie Land und Bebäude in gutem Buftande erhalten. Siegel ab.

Mengeder Urkundenbuch Nr. 64. S. 79 81.
Nichter Hermann Aupe zu Mengede deurkundet
daß "Henrich tho Dingen" nach Willen seines
Baters Herman, sier sich und seine Frau Bathe
und Erben aus "der Wische in der Weerden
by dem Kongsberge" jährlich der Kirche zu
Mengede einen Schessel Roggen geschenkt habe,



um daraus Brod für die Armen an bachen. I Mit Richterliegel.

1571 Septbr. 29 (Michaelis). Im Belike der Familie. Der pon Wennemar p. Bodelichmingh ber St. Remigiuskirche ju Mengebe wieder überwielene Bachszinlige Reinrich, Bermans Sohn zu Dingen prafentirt beren Baftor Triebrich v. Schaphulen fowie den Rirchenraten Johann then Plack (Plakmann) und hermann Bruides. dellen beliegelte überweifungsurkunde und mird er von der Kirche wieder zu folgenden Bedinaungen als Wachszinsiger angenommen; er zahlt jährlich auf St. Remigiustag zwei Pfennige, Dortmunder Währung, bei seiner Beirat gwölf Pfennige, bei seinem Tode ist der Kirche sein bestes Rleid verfallen, melches aber von den Erben mit zwölf Pfennigen ausgelöft werden kann, Pergament mit Kirchensiegel.

1616 Juni 24 (Tamilienbelik.) Diedr. v. d. Bitinghofe, gengnut Northerhe und Cathor, p. Brobedt 3. Westhusen, Cheleute, perpachten Beinrich tho Dingen und Bathen feiner Frau das Brylingsgut zu Dingen auf 25 Jahre zu früher genannten Bedingungen.

1804 April 25. F. C. v. Sndow, Kerr an Westhusen, verpachtet Johann Dingebauer gu Dingen und Clara Bernhardine Schulte-Witten von Dorftfeld, Cheleuten, den Sof gu Dingen gu den Bedingungen, wie fie der fpater folgende Ablölungszettel gusmeilt. Die Gewinnung beträgt 85 Taler und ift begahlt. Papierurkunde, im Belike der Familie.

Undatierte Ablölungsberechnung Im Kamilien. belik.)

1. 36 Scheffel Roggen Dortmunder Magk = 25 % Berl. Scheffel

à 1 I. 14 Gr. 9 8 = 38 I. 10 Gr. 9 8

2. 36 Scheffel Gerfte Dort. munder Maak

= 255/7 Berl. Scheffel à 1 T. 5 Gr. 6 & = 30 T. 13 Gr. -

3. 20 Scheffel Safer Dortmunder Maak

= 142/2 Berl. Scheffel 23 Br. 10 8 = 11 T. 10 Br. 68

4. 2 Schweine à 5 Jaler = 10 I.

5. 12 Sühner à 4 Brofden = 1 T. 18 Br. -6. 6 Pf. Flachs à 5 Brofchen = 1 I.

1 Tonne Bier, 1 Schin-

ken, 1 Lamm jährlich

berechnet in Sa. zu = 2 I.

8. 4 Spanndienfte = 51. 3 Gr. = 9. 2 Aubren Buchenhola (muß Berpächter abboten = 37. (affen) Sa. 102 T. 25 Br. 3 A

Die Bewinnung angeschlaaen 311 3 T. 12 Gr. -Die Rente des Erbanfallrechtes beliet p. Bodels ichwingh zum einem Biertel die Wolthusener. au drei Biertel merden

ge schäft zu 2 I, 11 Gr. oder rund 109 Taler. machen in Kapital 2728 T. 18 Br.

Kingu Nachzahlung der Bewinnrente von 1808 -38 3u 3 I. 3 Br. = 47 I. 18 Br. 2772 I. 18 Gr.

Der hof, der jeht ca. 120 Morgen - 30 Sehtar unter dem Pfluge hat, mar früher größer. Den Bald erwarb vor ca. 12-15 Jahren Sr. Erzelleng Braf v. Bodelfdwingh-Plettenberg.

Db die Adelsfamilie v. Dingen, welche Fahne in feinen "westf. Beschlechtern" S. 122 neunt, die das Wappen der v. Bodelichwingh mit einem Stern im rechten oder linken Oberminkel führte. mit den hofesinhabern identisch ift, bleibt feltguftellen. Der Stern deutet auf einen Baftard. aweig. Da ein Erboachtsverhältnis vorlag, ift angunehmen, daß der hof im Besite der Familie geblieben ift, doch icheint er fich auch in weiblicher Linie pererbt zu haben, worauf der Rame ter Braes hindeutet. In Bodelichwingh ift ein Brasmannshof. Frau Sanitätsrat Staupendahl geb, Dingebauer ift die des Kofes Erbin. Dr. Stanpendahls Borfahren ftammen von einem Sofe in Oftrich bei Mengede, der jedenfalls ein Treihof war, da hinrich Stopendahl als Trei-Schöffe in einer Mengeder Urkunde vom 25. Mai 1528 genannt wird. -

Ein Bauer Alleff aus dem Befthusen benach: barten Welterfilde erhielt in der Frangojengeit in Paris feine Audiens beim Raifer Napoleon wegen Aufhebung der Leibeigenichaft, Dicles ift in meiner heimat noch fehr im Bolksmunde.





Wappensenster im k. b. Armeenuseum zu München, ausgeführt in der kgl. Hofglasmalerei Prof. Carl de Bouche in München.





Verzeichnis aller derjenigen Ehepaare, die auf einem, im Besith der Samilie Plehn und von Kries besindlichen TrausTeppich getraut worden sind.

namen derjenigen Perfonen, die den Trau-Teppich gearbeitet haben.

Rose Conrad geb. Plehn.
Clarisse Fournier geb. Plehn.
Antonie Hader verehel. Rothe.
Emisse Sountag.
Henriette Schröter.
Kerdinande Piehn geb. Rothe.
Louise Plehn geb. Henning.
Cäcllie Conrad geb. Kries.

Auguste Kries verehel. Kopp.
Therese Kries verehel. Maerker,
Pauline Kries verehel. Plehn.
Emilie Lesse verehel. Ramberg.
Albertine Lesse verehel. Kries.
Therese Plesn \ Dalwin
Bertha Plehn \ Dalwin
Julie Bärecke geb. Rumps.

| Lįd.<br>Nr. | Namen                  |                     | Der Trauung. |         |       |                  |
|-------------|------------------------|---------------------|--------------|---------|-------|------------------|
|             | des Bräutigams.        | der Braut.          | Iag.         | Monat.  | Jahr. |                  |
| 1           | Conrad Namberg         | Emilie Leffe        | 24.          | Septbr. | 1832  |                  |
| 2           | Sever Plehn            | Bertha Braun        | 15.          | Octbr.  | 1833  |                  |
| 3           | Robert Rothe           | Untonie Hacher      | 18.          | Mai     | 1834  |                  |
| 4           | Abolf Kries            | Marie Grolp         | 3.           | Juli    | 1836  |                  |
| 5           | Karl Kopp              | Auguste Kries       | 20.          | Juni    | 1837  |                  |
| 6           | Julius Schleuther      | Louise Kries        | 19.          | Septbr. | 1839  |                  |
| 7           | Beorge Wollenschläger  | Clara von Kraul     | 24.          | Maerz   | 1841  |                  |
| 8           | Conrad von Kries       | Maria von Grabowska | 26.          | Juli    | 1842  |                  |
| 9           | Heinrich Märker        | Lina Conrad         | 11.          | Mug.    | 1842  | (60 Jahre 1902)  |
| 10          | Eduard Reichenau       | Rose Conrad         | 10.          | Decbr.  | 1843  |                  |
| 11          | Carl Solz              | Abele Conrad        | 15.          | Upril   | 1844  |                  |
| 12          | Friedrich von Kries    | Elife Brolp         | 18.          | April   | 1844  |                  |
| 13          | Emil Plehn             | Pauline Kries       | 13.          | Mai     | 1844  |                  |
| 14          | hermann Conrad         | Marie Wernech       | 22.          | Octbr.  | 1844  |                  |
| 15          | Ferd, von Nordenflicht | Adelheid Conrad     | 1.           | Juli    | 1845  |                  |
| 16          | Adolf von Kries        | Johanna Reichenau   | 9.           | Decbr.  | 1845  |                  |
| 17          | Friedrich Fielity      | Laura Courad        | 10.          | Juni    | 1847  |                  |
| 18          | Nathanael von Kries    | Josephine von Kries | 29.          | Juli    | 1850  | gotdene Bochzeit |
| 19          | Richard Plebn          | Roje Plehn          | 30.          | Septbr. | 1852  |                  |
| 20          | Hermann Meyer          | Adele von Kries     | 9,           | Novbr.  | 1852  |                  |
| 21          | Theodor Boelfch        | Francisca Plehn     | 17.          | Octbr.  | 1854  |                  |
| 22          | Allegander Mittelstädt | Minna von Kries     | 29.          | Octbr.  | 1854  |                  |



| Lfd.<br>Nr. | Namen                    |                      | , D  | ng.     |                    |
|-------------|--------------------------|----------------------|------|---------|--------------------|
|             | des Bräutigams.          | der Braut.           | Iag. | Monat.  | Johr.              |
| 23          | Friedrich Conrad         | Helene Negenborn     | 12.  | Juni    | 1855               |
| 24          | Beorg Bronemann          | Julie Märker         | 14.  | Upril   | 1859               |
| 25          | Anton Plehn              | Johanna Märker       | 7.   | Mai     | 1860               |
| 26          | Max Conrad               | Marie Frank          | 11.  | Septbr. | 1860               |
| 27          | Carl Plehn               | Auguste Bresler      | 23.  | Octbr.  | 1860               |
| 28          | Siegfried Michelly       | Bertha von Kries     | 12.  | Octbr.  | 1863               |
| 29          | Frang Chales de Beaulien | Louise von Kries     | 19.  | Mpril ? | 1864               |
| 30          | Otto von Kries           | Martha von Dewall    | 24.  | Mai     | 1865               |
| 31          | Otto von Kries           | Julie Beife          | 22.  | Tebruar |                    |
| 32          | Bilhelm Wellmann         | Marie Märker         | 8.   | Novbr.  | 1866               |
| 33          | Otto Reichel             | Therese von Kries    | 17.  | Octbr.  | 1867               |
| 34          | Mar Freiherr v. d. Bolt  | Clara von Kries      | 19.  | 2[pril  | 1868               |
| 35          | Carl Happach             | Bertha Holz          | 28.  | Tuli    | 1868               |
| 36          | Frit Sennig              | Elifabeth Märker     | 24.  | Mai     | 1869               |
| 37          | Eduard Schlenther        | Marie Pfeil          | 25.  | Octbr.  | 1869               |
| 38          | Ullrich von Kries        | Marie von Ischammer  | 2.   | Juni    | 1870               |
| 39          | Johannes Conrad          | Bertha Hildebrand    | 17.  | Octbr.  | 1870               |
| 40          | Morily von Rices         | Malwine Kries        | 16.  | Juni    | 1870 nothering die |
| 41          | Carl Jahr                | Elisabeth Rothe      | 3.   | Octbr.  | 1871               |
| 42          | Franz Conrad             | Therese von Bismarch | 11.  | Septbr. | 1872               |
| 43          | Edgar Plehn              | Marie Bredan         | 8.   | Maer3   | 1873               |
| 44          | Hugo Wehr                | Ellen Plehn          | 22.  | 0       | 1873               |
| 45          | Ullrich von Kries        | Marie von Kries      | 30.  | Juni    | 1873               |
| 46          | Heinrich Uth             | Martha Holz          | 22.  |         | 1873               |
| 47          | Eduard Schlenther        | Rose Humbert         | 24.  | 2[pril  | 1874               |
| 48          | Triedrich von Kries      | Conftange Ofterroth  | 28.  | April   | 1874               |
| 49          | Felix Plehn              | Bertha John          | 4.   | Juli    | 1874               |
| 50          | Conrad Plehn             | Elijabeth Rolda      | 12.  | Octbr.  | 1874               |
| 51          | Richard Conrad           | Armgard von Redien   | 16.  | Octbr.  | 1874               |
| 52          | Bustav Schlenther        | Hedwig von Memerly   | 30.  | Novbr.  | 1874               |
| 53          | Reinhold Hoffmann        | Helene Plehn         | 1.1. | Maer3   | 1875               |
| 54          | Robert von Kries         | Sophie Reidnik       | 4.   | April   | 1875               |
| 55          | Curt von Kries           | Anna von Kries       | 4.   | Robbr.  | 1875               |
| 56          | Ernst Würt               | Hedwig von Kries     | 23.  | Hug.    | 1876               |
| 57          | Johannes Conrad          | Ida Fritische        | 1.   | Juli    | 1877               |
| 58          | Felix Plehn              | Ida John             | 4.   | Decbr.  | 1877               |
| 59          | Hans Märker              | Quife Kurtius        | 16.  | Juli    | 1878               |
| 60          | Beorge Würz              | Marie von Kries      | 23,  | Seplbr. | 1878               |
| 61          | Fritz von Henning        | Jenny Plehn          | -1.  | Juni    | 1879               |
| 62          | Carl Schrötter           | Johanna Holz         | 9,   | Octbr.  | 1879               |
| 63          | Anna Rothe               | Anna Rothe geb. Dieh | 13.  | Rophr.  | 1878               |
| 64          | Eduard Schwarz           | Gromuthe von Kries   | 18.  | Juli    | 1880               |
| 65          | Kans von Kries           | Elfe Wichgraf        | 6.   | Dabr.   | 1881               |
| 66          | August Bossius           | Lisbeth Fournier .   | 9,   | Oabr.   | 1881               |
| 67          | Julius Walter            | Anna Boelsch         | 28.  | Decbr.  | 1881               |



| Lfd.<br>Nr. | Namen                    |                           |      | Der Tranung. |       |  |
|-------------|--------------------------|---------------------------|------|--------------|-------|--|
|             | des Bräutigams.          | der Braut.                | Ing. | Monat.       | Jahr. |  |
| 68          | Arnold Rody              | Gertrude Boelsch          | 20.  | Mai          | 1882  |  |
| 69          | Felix Bopins             | Unna Conrad               | 25.  | Juni         | 1882  |  |
| 70          | Louis Schlenther         | Margarete Schlenther      | 28.  | Upril        | 1883  |  |
| 71          | Adolf Buade              | Elisabeth Plehn           | 29.  | Septbr.      | 1884  |  |
| 72          | Heinrich Plebn           | Elifabeth Maure           | 12.  | Octbr.       | 1886  |  |
| 73          | Mar Gerlich              | Martha Conrad             | 26.  | Octbr.       | 1886  |  |
| 74          | Adolf Boffins            | Helene Fournier           | 26.  | April        | 1887  |  |
| 75          | Bustav Müller            | Margarete Gronemann       | 28.  | Juni         | 1887  |  |
| 76          | Erich Plehn              | Käte John                 | 7.   | Juli         | 1888  |  |
| 77          | Hugo Rasmus              | Unna Fielit               | 28.  | Delbr.       | 1888  |  |
| 78          | Otto Roli                | Malwine Michelly          | 10.  | Decbr.       | 1888  |  |
| 79          | August Schlenther        | Nelly Gädike              | 1.   | Februar      |       |  |
| 80          | Hans Meyer               | Rose von Kries            | 31.  | Octbr.       | 1889  |  |
| 81          | Max Steffen              | Helene Mener              | 12.  | Decbr.       | 1889  |  |
| 82          | Arnold Plehn             | Frida Schönian            |      |              | 1889  |  |
| 83          | Hans Ravenstedt          | Lotte Boelsch             | 18.  | Septbr.      | 1890  |  |
| 84          | Theodor Sedi             | Elifabeth Märker          | 29,  | Septbr.      | 1890  |  |
| 85          | Berhard Plehn            | Magdalena Patki           | 27.  | Januar       | 1891  |  |
| -86         | Walter von Ingersleben   | Marg. Chales de Beaulieu  | 26.  | Septbr.      | 1891  |  |
| 87          | Adolf von Kries          | Helene von Höhne          | 13.  | Octbr.       | 1892  |  |
| 88          | Carl von Kries           | Johanna Richter           | 8.   | Januar       | 1893  |  |
| 89          | Wilh. Balthafar          | Helene von Kries          | 26.  | Juniar       | 1893  |  |
| 90          | Frit von Aldroff         | Minni Rothe               | 2.   | Juni         | 1893  |  |
| 91          | Gisbert Klitzing         | Marth. Chal, de Beaulieu  | 12.  | J            | 1893  |  |
| 92          | Leo Eswald von Kleift    | Elifab, Chal. de Beaulien | 23.  | Septbr.      | 1893  |  |
| 93          | Paul Reichenau           | Freiin Magdal, v. Rothe   | 3.   | Octbr.       | 1893  |  |
| 94          | Frik Tieliß              | Sophie Kendan             | 7.   | Upril        | 1894  |  |
| 95          | Claus von Bismark        | Marie Chal. de Beaulien   | 24.  | Upril        | 1894  |  |
| 96          | Hans Haupt               | Margarete Conrad          | 28.  | Juni         | 1894  |  |
| 97          | Bernhard Schlenther      | Josephine Courad          | 25.  | Juli         | 1894  |  |
| 98          | Ernst Schlenther         | Marie Patschke            | 28.  | Juni         | 1894  |  |
| 99          | Eswald von Kries         | Marie Robner              | 6.   | Januar       |       |  |
| 00          | Wolfgang von Kries       | E. von Prüschenek         | 24.  | Januar       |       |  |
| 101         | Cridy von Kries          | Allice Henning            | 17.  | Februar      |       |  |
| 102         | Hugo Fritssch            | Martha Fournier           | 26.  | Septbr.      |       |  |
| 103         | Georg von Kries          | Bertrud von Hener         | 31.  |              | 1897  |  |
| 104         | Robert Rothe             | Elisabeth Spiegelberg     | 12.  | 9            | 1897  |  |
| 105         | Franz Chales de Beaulien | Gabriele Reisner          | 17.  |              | 1898  |  |
| 106         | Alexander von Bries      | Walli Bier                | 14.  | Januar       |       |  |
| 107         | Oscar Pamper             | Elisabeth Schlenther      | 5.   | Maerz        | 1899  |  |
| 108         | Illlrich Schmidt         | Marie Schlenther          | 11.  | 2tpril       | 1899  |  |
| 109         | Sermann von Brolmann     | Helene von Kries          | 2.   | Mai          | 1899  |  |
| 110         | Ernst von Hasselbach     | Erika Schlenther          | 4.   | Juli         | 1900  |  |
| 111         | Friedrich Plehn          | Louise Wolde              | 18.  | Muq.         | 1900  |  |
| 112         | Balter Plehn             | Toni von Knannady         | 22.  | Octbr.       | 1900  |  |



| Lfd.<br>Nr. | Namen               |                    | Der Trauung. |     |         | tg.   |
|-------------|---------------------|--------------------|--------------|-----|---------|-------|
|             | des Bräutigams.     | der Braut.         | 1            | ag. | Monat.  | Johr. |
| 113         | Wilhelm von Jevenar | Elli von Kries     |              | 27. | Mai     | 1901  |
| 114         | Siegfried von Kries | helene von Märker  | 1 :          | 20. | Octbr.  | 1901  |
| 115         | Paul Ronnenberg     | Marie Müller       |              | 9.  | Septbr. | 1902  |
| 116         | Hans Rothe          | Helene Spielberg   |              | 15. | Detbr.  | 1902  |
| 117         | Friedrich Hochbaum  | Elisabeth Rothe    |              | 25. | Septbr. | 1902  |
| 118         | Willy Sanethy       | Elli Märker        |              |     |         | 1903  |
| 119         | Hans Knuth          | Mieze Wirtz        | :            | 20. | Septbr. | 1905  |
| 120         | Georg Plehn         | Lulu Haas          |              | 22. | Maerz   | 1902  |
| 121         | Berbert Plebn       | Magdalene Boffius  | 1            | 11. | Mai     | 1907  |
| 122         | Theodor Roch        | Elfe Rody          | . :          | 23. | Januar  | 1909  |
| 123         | Siegfried Jahr      | Chrentraut Neumann |              | 15. | Octbr.  | 1909  |

### Der König in deutschen Samiliennamen. Bon Gustav S., Lucas in Dusseldorf.

Die Amter und Würden, die ehemals in beutiden Landen angutreffen maren, finden fich fast ohne jede Musnahme in unsern Familiennamen wieder. Bu ben verbreitetften Ramen diefer Urt gehört König. Während nun bei ben niederen und vielfach vorkommenden Umtern ibre Berwendung zum Kamiliennamen in gleicher Weise wie bei den übrigen vom Beruf entnommenen Namen auf die unmittelbare Ausübung des Umtes durch den danach Benannten guruckgeht, fo ift foldes naturgemäß bei den hoben Burden wie Kaifer, Konig, Pabft, Kardinal und ähnlichen ausgeschlossen. Sier kann der Weg jum Familiennamen über einen hausnamen hinweggeführt haben, oder eine übertragene Bedeutung des Begriffes und feine damit verbundene Bermendung als Spigname können die Quelle der namenbildung gewesen fein.

Die Bedeutung der Hausnamen sür dech nicht allenthalben genügend gewürdigt. Die Größe dienthalben genügend gewürdigt. Die Größe dieser Bedeutung entspricht der chemals weiten Berbreitung der Hausnamen. In den verschiedenen Gegenden scheint allerdings ihre Gedräuchlichkeit eine ungleichmäßige gewesen zu sein, aber in manchen Städten führte eigentlich sedes Haus, auch das kleinste, seinen eigenen Namen. In zahlreichen Fällen ist der Abergame des Hausnamens auf die Bewohner unmittelbar zu versolgen. Für unsere Betrachtung kännen also

Baufer mit dem Ramen "Bum Konig" in Frage. Bon Käufernamen, in denen diefer Beariff enthalten ift, laffen fich aufgählen: "curia dicta (Hof genannt) zu dem Kunege" 1334 zu Worms, wo auch im Jahre 1261 ein henricus Rex lebte; Sous "gum Rung" 1400 in Greiburg i. Br., wo im gleichen Jahr ein 21. Rung angutreffen ift; "gum Rönig" im alten Conftang, wo ebenfalls der Kamilienname Kung 1376 erscheint: die Erwähnung eines Theod. zu dem Kuninge 1324 in Mainz weift auf das Borhandenlein eines folden Saufes bart bin; in Erfart gab es einen "ftolgen Rönig", in Prag 1637 einen "grünen König", in Trantenau 1522 einen "naffen Rönig." (In diesem haus befand sich ein Brauntweingusichank, der vielleicht die Bezeichnung "noft' verurfachte.); zu Marburg wird 1427 ein Sous "zu der Rünigin" erwähnt. Bon Königen bestimmter Reibe miefen auf: Frankfurt a. M. einen Römischen Rönig, Duffeldorf den Rönig von Preußen, 2fad en 1733 Dülfeldorf 1766 und Mettmann 1821 je einen König von Schweden, Duffeldori 1703 den Rönig von Ungarn, Nachen 1735 den Rönig von Spanien, Duffeldorf 1712 den Rönig von England, Duffeldorf 1715 und Emmerich den Rönia von Frankreich. Mehrfach find auch "Drei Rönige angutreffen, es find natürlich die beiligen drei Konige der Bibel, doch mird das haus nur in Erfurt und im alten Siegburg als "Bu den heiligen drei Rönigen angefuhrt, bei der burgeren Bezeichnung "Bu den drei



Königen bleibt es in Magdeburg um 1400, Strafiburg 1495, Mains 1499, Duffeldorf 1664, Nachen 1738, Frankfurt a. M., Langenschwalbach, Nordhaufen, und in Trier beim "Dreikonigshaus". Bur Bervollständigung des Gesamtbildes feien noch angeichloffen die Säufer mit dem Ramen Königshut, Königstuhl und Königstreit in Erfurt, Königsburg 1527 in Trier (Konneksburg) und Magdeburg im 17. Jahrhundert, Königstuhl in Schaffhaufen, Königstein in Nachen um 1760, Frankfurt a. M. (Kongenstein) und Röln. Berzeichniffe alter Baufernamen hamen erst in gang geringem Umfange gur Beröffentlichung, sonft murben lich die porftebenden Ramenreihen zweifellos noch wesentlich verlängern laffen. Wenn die angeführten Jahreszahlen auch vielfach nicht besonders weit gurückgeben, so ift die Annahme doch wohl gestattet, daß eine gleichartige Hausbenennung auch in früherer Beit erfolgte. Demnad war vielfach die Moglichkeit zum hervorgeben des Familiennamen König aus dem hausnamen geboten, vielleicht war jedoch die zweite Quelle folder namenbildung, eine übertragene Berwendung des Begriffes, von ebenfo großer oder möglicherweise noch größerer Bedeutung. Eine genaue Abwägung in dieser Sinsicht läft sich zwar nicht vornehmen. doch wird man die zweite Bildungsmöglichkeit deshalb boch veranschlagen dürfen, weil der Gebrauch des Wortes König in übertragener Bedeutung ein fo fehr verbreiteter war.

Der Begriff "König" kann geradezu als ein Lieblingsbegriff "König" kann geradezu als ein Lieblingsbegriff bes deutschen Bolkes bezeichnet werden. Für diese war der König der Indegriff der Macht, des Glanzes, des Hervorragens über die Umgebung oder über Seinesgleichen. Wer unter seinen Genossen ein hervorragende oder führende Stellung einnahm, war ein König, was sich in der Tier- und Pstanzenwelt durch Kraft oder glänzende Gestalt auszeichnete, wurde als königlich bezeichnet, Tiere und Sachen hatten auch übre Könige.

Wie vielerlei Könige gab es doch! Die Ritterverbände des 14. Jahrhunderts nannten ihre Borftände oft Könige. So hieft es die Rittergefellschaft vom Stern um die Zeit von 1370 und die von der Sichel 1391—92, auch die litevijche Rittergefellschaft van den gecken (einem wahrscheinlich mit Abslicht irreführenden Ramen) von 1381 wählte sich jährlich einen

Rönig, und der Oberfte der St. Subertus-Ritterichaft des Brafen von Sann von 1447 führte ebenfalls die Bezeichnung Rönig; die Schlegler 1394 - 96 ftanden unter drei Konigen. Bei der Beiftlichkeit von Strafburg kannte man einen Chorhonia, gedeutet als Stellvertreter des Königs auf dem Chor und als folder Inhaber einer Pfrunde. Die Burde des Schutenkonigs bat lich bis in unfere Beit erhalten. Der von der Behörde über die Bettler gur Erhaltung der Ordnung Beseite führte neben der Bezeichnung Bettelvogt auch wohl die eines Bettelkönigs. Der Bubenkönig, in Röln 1491 hovenkonig, bufenkonig war ein Beamter mit polizeilicher Befugnis über die Buben, namentlich folche, die auf Jahrmärhten dat quickbret upsetzen, und bergleichen Gesellichaft. Auch bei ben Zünften fprach man von Königen. Die bei den Inrnieren tätigen herolde wurden auch als Wappenkönige bezeichnet. Ein Renner der Bienengucht murbe als Bienenkonia angesehen und ein Bogelliebhaber gelegentlich als Bogelkonig. Aber die Pfeifer, das heißt Spielleute auf Blasinstrumenten aller Urt und ichlieflich Spielleute überhaupt, übten mehrere damit belehnten Reichsitande die Berichtsbarkeit aus und wurden danach als Pfeiferkönige bezeichnet, auch Spielerkönige, Spielgrafen, Mulikgrafen, 1400 Künic der varenden liute; am behanntesten sind die Brafen von Rappolitein als Pfeiferkönige. Weiter gab es bei manderlei Spielen Könige. Bei den vielverbreiteten Maispielen bildete der ermählte Maikonia den Anführenden. Am Fest der heiligen- 3 Konige murde Konig, wer in feinem Ruchenftuck den eingebachenen Pfennig gefunden hatte, in andern Fällen war Bohnenkönig, wer die eingefügte Bohne fand. Um St. Blafientage oder auch am himmelfahrtstage machten fich die Schüler einen König. Aus Frankfurt a. M. mird von der Fastenzeit des Jahres 1466 berichtet; uf donnerstag (20, Webruar) . . . . . nach dem nachtessen lauft man des hirsches oder spielt des königs oder dergleichen. Solche Spiel-Könige werden auch gelegentlich burgweg Rönige genannt. Der Pfarrer von Bacharach Johannes Eruftarius verzeichnete, daß die Rauber 1606 suf Ostermontag ihren König erwählten, und Christian Bulder gu Oberdollendorf am Siebengebirge führt bei feinen Aufzeichnungen in den Jahren 1761, 62, 63 die Schützenkönige



kurzweg als Konige an. Bom Spiel gingen die Konige auch auf das Spielgerat über, Karten, Regel - das Schachipiel rechnen wir als Fremd. ling nicht hingu. Es gab auch noch einige andere Rönige, auf die wir nicht eingehen wollen. Endlich icheint auch icon febr früh die Bepflogenheit aufgekommen zu fein, besonders mohlhabende oder hervorragend hochgemute Derlons lichkeiten als Könige zu bezeichnen, wie wir auch jett noch von ungehrönten Königen fprechen-Bom Menschen murde die Anwendung des Begriffs und Wortes König in nicht wenigen Fällen auch auf Tiere übertragen, weiter auf Pflangen und andere Dinge. Daft eine fo geläufige und fo vielfeitig gebrauchte Bezeichnung auch zur Bildung von Familiennamen - in denen fich alle Seiten des menschlichen Daseins widerspiegeln - Bermendung fand, wird nicht gu befremben brauchen. Un folden, die ein König von einer der genannten Arten gemesen maren oder bei den früher häufigen Bolhsspielen und Aufführungen diese Rolle dargestellt hatten. mag gelegentlich die Erinnerung daran fo fest gehaftet haben, daß fie als Familienname bleibend wurde. Eine derartige Rennzeidmung der betreffenden Verlon wird jedoch meniger aus einem einfachen Unterscheidungsbedürfnis hervorgegangen fein, als vielmehr aus der Reigung gu Neckerei und Spott, die auch fouft in Namen ersichtlich ist Solche Bildungen können bis auf die Entstehungszeit der Familiennamen gurudigeben, fie konnen aber auch einen ichon vorhandenen namen verdrängt haben, denn der zweite Namensteil, den wir jett als den wichtigeren ansehen, war ehemals nur ein mehr nebenfächlicher Bufat, der beliebig vom namensträger felbst oder von feiner Umgebung abgeändert werden konnte.

Alls Hamillenname hat König eine solche Berbreitung gesunden, daß er kaum in einer Stadt des deutschen Sprachgebietes sehlt. In seinem vortresslichen und eingespenden "Mittelhochdeutschen Rumenbuch nach oberrheinischen Quellen des XII. und XIII. Jahrhundertes" führt Abolf Socin eine lange Reihe solcher Namen aus Siädten und Odrsten an. Diese gehen also bis in die früheste Bildungszeit der Famillennamen zurüch und erscheinen demegmäß viessach den Formen: der Künig, der Kunich, der Künig, der Kunieg, der Kunieg,

dictus der Kung, dictus Küng, dictus Künig, dictus Küng, oder der lateinlighen Urhundelpradzentsprechend dictus Rex und Rex. Schon Social seit zu dem Bauer zu Einseldingen vom Jahre 1295 die Bemerkung "sehr begütert, daher vielleicht sein Mame." In dem "Stammbuch des bfühenden und abgestorbenen Abels in Deutschlenden, Regensburg 1860–66, sind 17 Abelsgeichlechter des Ramens aufgezählt und noch 6 weiter mit einem Julag wie: König von Cronwald, K. v. Königsberg, K. v. Königsthal, K. v. Krenburg, K. v. Königsthal, K. v. Rrenburg, K. v. Painmbshuffen, K. v. Weissau.

Die Form des Ramens ift heute aumeift König, doch find vereinzelt auch angutreffen: Roenigs, Königs, Königk, Köning, Könings, Könnig, Könning, Konik, Konings, Kunig, Kunik, Kunick, Kuning, Kübning, Künning, Kinich, Coning, Rong, Kung, Kung, Kink, Kenk, von denen Konings ichon 1379 auftritt und Kunig Früher war die Beifdiedenheit der Schreibmeifen noch eine weit größere, wir hönnen deshalb zu den angegebenen noch hingufügen: Rönigh 1586, Röningk 1608, Roenmuck 1571, Ronia 1298. Ronich 1488. Roniah um 1500. Roning 1338, Roninck 1499, Ronnach 1423, Ronnick 1511, Ronningh 1521, Ronnings 1489, Runich 1770, Runic 1289, Runink 1314, Runia 14. Johrhundert, Künige, Connnc 1403, Cunich, Cuningh 14. Jahrh., Cünig um 1292, Kinig 1601. Run muß aber gunadhit gefagt werden, daß für die angeführten Namenreihen außer dem Begriff König auch noch eine andere Berleifungsmöglichheit in Frage kommt, nämlich das Bervorgeben aus einem altdeutiden Perionennamen. Aus den Namen Kuno, Chuono, Cono hann durch Singutritt der patronymijden Endung ing Kuning, Coning und dergleichen entstehen auch faßt man König, Rüng u. f. w. als Fort bildungen von Chunico, einer Berkleinerungsform von Chuono auf. Solde Entstehungsweise ift an fich durchaus möglich, man könnte dabei auch an ein gelegentliches bewuhtes Unlehnen der Fortbildungen von Runo ober Chunico an das wohlbekannte Wort Konig denken, aber immernin dürften folde Falle wohl haum mehr als Ausnahmen daistellen gegenüber der Regel, daß der Begriff König in unmittelbarer oder mittelbarer Bedeutung die namensquelle gebildet hat. Die gerade in der Entstehungszeit von Familiemamen



befonders häufigen Ramensformen "der König", "genannt der König", "genannt König" und die aleich früh auftretende Wiedergabe durch das lafeinische Rex unterstützen lettere Annahme, und ebenso wirkt der Bergleich mit den gleichartigen Familiennamen Raifer, Pring, Fürst, Rurfürst, Bergog, Burggraf Papit, Kardinal, Pralet, Bifchof, Abt,für welche altdeutsche Personennamen zumeist überhaupt nicht in Betracht kommen Aber die andere Möglichkeit bleibt immerhin daneben bestehen und es kann sogar noch vereinzelt eine weitere Kerkunftsweije vorliegen, nämlich die von einem Ortsnamen-Lettere kehren nicht selten in unveränderter Form als Familiennamen wieder, (veraleiche die Familiennamen Berlin. Bien, Magde: Manuheim, Mürnberg, Frankfurt, burg. Mainz, Oldenburg, Crefeld, Colberg, Mailand u. f. w.) deshalb konnte auch der Ortsname König ebenso zum Namen geworden fein. Außer dem bekannteren Städtchen König im Odenwald find noch mehrere Wohnplätze gleichen Namens zu finden, in Rheinland und Westfalen allein deren fechs und ein Behöft "Am Washönig." Wie folde Ortsbezeichnung zu erklären ift, ftehl nicht fest, doch glaubt man unfern Begriff König nicht barin gut feben. Bon ben Herleitungsmöglichkeiten verschiedenen Ramens kann natürlich im jeweils porliegenden Falle nur eine die gutreffende fein, diefe feftaustellen, gebricht es uns aber an Unhaltspunkten.

Daß in den lateinisch abgefaßten Urlunden weiter gurudiliegender Zeit der Rame als Rex in's Lateinische übersett wurde, kam ichon gur Erwähnung. Bereits aus dem 12. Jahrhundert kennen wir mehrfache Walle Diefer Urt. späterer Zeit kam der von studierenden und ftudierten Leuten genbte Brauch hingu, ihren Namen in das Lateinische als die Gelehrtensprache 3u übersegen. Dies veranlaßte neben Rex Bildungen wie Regins und Regal, die fich bis heute erhielten, was bei dem 1560 ericheinenden Regulin wohl nicht der Fall war. Man hat Rex and als Latinifierung von "Fürst" gefunden. was dem oben über den Begriff Konig Gefagten entspricht. In einem Ausnahmefall ist, wie in dem eingehenden Werh von 21. Beinige, fortgefett von P. Cascorbi, über die deutschen Familiennamen dargelegt wird, von Rer der aus dem Ort Roecken bei Lützen Stammende

Der Entwicklungsgang lautel: Sifrichts de Reiskin; am Ende des 14. Jahrh, geht der Name über in Reckes Reckis; nach der Mitte des 15. in Rex. Man wird darin die Antehnung an einen behannten Begriff zu sehen haben. Recks stellt keine Schreibweise für Ner dar, sondern gehört zu Nech, Neche, die auf den altdeutschen Personennamen Necro zurückzehen. Reymann, Regroth, Nerrodt, Nerhaufen, Merhäuser sind an diese Neche, Nech ausgehörtlichen. Leroi, Leron zählen zu den Fremdlingen, die aus dem franzölischen in deutsches Sprachgebiet kamen.

In Zusammensehungen bildet König sowohl den ersten wie den zweiten Wortteil, doch stehen bie Bildungen der lechteren Art an Zahl wesentlich hinter den andern zurück, auch stellen sie einer Deutung zum Teil gröhere Schwierigheiten entgegen. Es lassen sich unspikeren:

Pawernhünig 1447 (fprid Bauernhünig) Maldhänig
Pawrendmuig 1446 Schwarzkönig
Pettelkönig 1594 Waskönig
Rüfenkönig 1635 Warnkönig
Rüffenkoniger 16. Jahrh. Warnkönig
Wänfikönig Weikönig

Menßkönig v. Geiersberg 1615 (ein Name)

Die Worterklärung icheint hierbei zumeist recht nahe zu liegen, doch ift fehr fraglich, ob die Scheinbar naheliegende Deutung der Entstehung der Wörter entspricht, denn foldes ift bei Ramen fehr oft nicht der Fall, vielmehr wurden häufiger dem Sinne nach nicht mehr verständliche Namen in aans außerlicher Weise an abulich lautende Begriffe angelehnt. Bei der Unficherheit disbezüglicher Betrachtungen beschränken wir uns auf wenige Angaben zu dieser Ramenaruppe, Pawerkunia maa der Spottname für einen besonders ftolgen und wohlhabenden Bauern gewesen sein. Pettelhonig ift zweifellos aus ber Umtsbezeichnung, Die auch Bettelvogt lautet. hervorgegangen. Ein folder hatte die Bettlerschaft einer Gemeinde zu übermachen, auch wohl bei der Einfammlung der Baben mitzuwirken und auf deren ordnungsmäßige Berteilung gu feben. Bu Wornkönig führt A. G. Undrefen in feinen "Ronkurrengen in der Erklärung der deutschen Geschlechtsnamen" aus: "Die Annahme Warnkonig fei aus Werneking umgebeutet (Bedter Progr. 1873 S. 14. - Seintze



Familiennamen 219b.), erweckt wenig Bertrauen, zumal da der Name als Imperativsas hierichend verständlich ist: wahre, d. h. histen, schübe den König; vielleicht enthalten Warnkros, Warnekros (niederd. kros, Trinkkrug) denselben Imperativ, sicher Wehrenpsennig."

Bei den Busammenfengungen ber anderen Urt geht der Familienname zumeist auf einen Ortsnamen gurudt, wie die darin auftretenden Orts: ober Landichaftsbegriffe Uder, Bach, Berg, Bruche, Brunn, Buich, Dorf, Eck, Teld, Tels. Keim, Kaus, Hof, Kanw, Mark, Reut (= Rodung). See, Stadt, Stein erhennen laffen, die darauf hinmeisen, daß jene Orte von einem Ronig gegründet waren, auf besonderem Königslande lagen, oder sonst wie in einer Begiebung gum König ftanden. Die betreffenden Ramen lauten: Königsacher Rönigsdörfer Königshoff Rönigsbach Köniasdörffer Küniashofen Rönigsbacher Ronigstorff Annigshofen Königsberg 15. Johrh. Rienigshofen Konigidelsberg Königsech Königshoven vor 1400 Roniascak Romiashoven Rüniabera Rünigsegh Rönigkamp Rungsperch Rönigsmark Rüngsech Rhuniquera Rönigsedth Rönigsmark Runigsperger Röniaseaa Chunigesperch Runiaseaa Rönigsreuter Roenigsberger 1407 Röniglee Ronigisbrudi Rönigsfeld Rongelle por 1400 Königsfelder Congesse Wilding v. Ko. Khunigsfelder Ronigeffe nigsbrück (ein von Ronings- Ronigische Name) veld Rungesse Köniasbrunn Röniasfels Rünegelle Rönigsbiischer Königshaufen Rönigstedt Rönigsdorf Rönigsheim Rönigstein Königsdorff

Rach welchem der verschiedenen Königsberg, Königsfeld, Königshof u. J. w die Benennung bestimmter Personen ersolgte, wirde sich mit durch genaue Rachsorschausgen selstsellen tassen, die invöllige von der der Konigssellen bestimmter Lewähnt sei in dieser Hinsten der Webnische des Ramens Königsberg, 2 Königsfeld, 6 Königshof neben se einem Königsbofen und Königshoven anzutressen sie Bet einigen weiteren Infammenseigungen liegen alsbann andersgeartet Ortsnammen zugrunde. So erklärt sich Königswartet

nach der böhmilden Stadt Königsmart, Königs balem aus dem gleichlautenden hanoverschen Daif. und vermutlich ift auch Roniaslehr berartiger Berhunft, Frendl v. Königshulden (ein Rame) erinnert daran, daß in Schleffen ein Dorf Rönigshuld liegt, doch hann nicht angegeben werden, ob dies den Namen veranlafte, ober ob in ihm eine besondere Begiehung, wie etwa auch in Königslieb jum Ausbruck gebracht werden follte. In Aral v. Königsthal (ein Name) ftellt Königsthal indeffen keinen wirklichen Ort por, sondern einen zur Namenbildung angenommenen. In der richtigen Erkenntnis, daß die Praposition "von" nur einen Sinn hat beim Borhandenfein eines Gerkunftsortes oder Sikes, wurde bei der Adelsverleihung ehemals das Tehlen eines folden durch einen fingierten erfett, fo im porliegenden Folle. Bereinzelte Bufammenfegungen verschiedener Urt bilden den Schluft biefer Reihe. Bon ihnen bezeichnet Königsmann ben auf Königsland Angesiedelten; Rüngspir aus dem 14. Jahrh., das der oben erwähnte Foricher Socia anführt, wird von diesem als Rönigsbirne aufgefaßt; S. von Königftog mar 1350 Burgermeifter von Prenglau, es lag fich jedoch bei Ronigfton eine Bermutung über die Bedeutung des Bestimmungswortes nicht außern, weil unter "ftog" ju verschiedenartige Dinge verstanden wurden; in Königslöw glaubte mon einen ichwedischen Einfluß zu sehen.

Im Begensat jum Konig ift die Konigin kaum irgendwie namenbildend geworden, mahrend lich doch auch Familiennamen nach weiblichen Personen oder weiblichen Bornamen beibringen Iaffen, wie: Frau, Brauwelin 1371, Frauen gimmer, Frauenftron, Frauenpreis 1530, Magdefrau, Altwip vor 1400, Schonwib vor 1400, Widouwe 1489, Mitmutter, Bademoder 1446 (= Hebamme), Modersohn 1646, Johannesdotter, Tochtermann, Jungfer, Jungfrau, Juncfraume 1370, Jungfermann, Magd (Magd hatte urfprünglich die Bedeutung von Jungfrau über haupt). Mendechin por 1400, Mägdetroit 1270, Frauwenmand 1472, Bedenmagt, Rleinmage, dictus Grevinnensoin 1322, Gelenson 1228 (Bela ift weibl. Borname), Refensohn, Riczenson 1427, Sillenson 1598. Ronighmune 1477, deffen S. Aleemann in feiner umfangreichen Arbeit über "Die Framiliennamen Quedlinburgs und der Umgebung" Erwähnung tut, wird von diefem



als Fortbildung des alldeutschen Personennamen Cono, Chuono aufgesast, dem wir uns in Hindlick und die eben gegebene Anmenreise indes nicht anzuschliesen brauchen. Träger vom Koniginberg entstand 1715 durch die Abelung eines Joh. Ludw. Träger, der zweite Namensteil ist also wiederum als Neubildung zu diesen Zwecke auzuschen.

Auf Bollftändigkeit können die angeführten Anmengruppen keinen Anfrend erheben, sie lassen jedoch deutlich den Anteit des Begriffs König an der Bildung deutlicher Famissennenen erkennen. Andererseits zeigt die Darlegung, wie schwer es selbst in einem scheindar einfachen Falle sein kaum, eine bestimmte Behauptung über die Enstehung eines Namens aufzustellen, sowie daß kulturzeschichtliche Erwägungen auf diesem Gediete die sprachliche Freisung zu unterstützen haben. Die zunehmende Veröffentlichung alter Quellen wird unsere Kenntnisse bierüber zweiselles werd aber bestehen bleiben, mande Unssicher wird aber bestehen bleiben,

# Samilienforschung.

Wenn man auch in letter Beit immer mehr beginnt, der Familienforschung auch in Kreisen Aufmerksamheit zu ichenken, die sonst der Familiengeschichte nur wenig Teilnahme entgegenbrachten und zwar gilt das hauptfächlich von Bürgerkreifen, fo ware grundfaglich eine viel weitere Ausbreitung der Familienforschung deingend wünschenswert. Wirkliche Beachtung und instematische Durchführung der Familiengeschichte oder Benealagie hat diese eigentlich bisher nur beim Abel gefunden, der übrigens vielfach aus wirtschaftlichen Gründen hierzu gezwungen war, wenn es galt, die Borrechte des Adels in früherer Beit auf Grund der vollgültigen ftandesgleichen Uhnen nachzuweisen. Bei allen Rulturvölkern des Allterstums läßt fich bei einzelnen Beichlechtern das Bestreben nach einer Familiengeschichte nachweisen, fo ichrieb Hekataios von Milet um das Jahr 250 Benealogien, die Herodot als Quellen für seine Schriften benutte. Bei den Römern fand die Kamiliengeschichte vielleicht eine noch itarkere Ausbildung als bei den Griechen. Die icharf ausgeprägten ftagtsrechtlichen Begriffe ber Römer, die vielfach die Familie gur Grundlage hatten, zwangen zu einer eingehenden Befchaf-

tigung mit der Famille und ihrer einzelneichichtlichen Entwicklung. Wie bekannt, weimit in ömischen Rechtschlem das Familierrecht eine bedeutsame und entscheidende Stellung ein. Die römischen Grabschriften tragen oft einen genealogischen Charakter; die antlüchen Kalender sind ebenfalls eine Quelle der römischen Tamillendyroniken. So haben and die Nömer als die Schöpfer der für die Familienforschung so wichtigen Stammtasel zu gelten, was uns oeranligt, hier auf einige grundsgende Begriffe in der Technik der Familienforschung lurz einzugehen.

In Laienkreisen und selbst in der Fachliteratur werden die für die Familienforschung mangebenden technischen Beariffe Stammbaum, Stammtafel und Abnentafel nicht immer mit der ermünichten Deutlichkeit auseinanderschalten. Die Erklärung des Begriffes Stammbaum liegt jum Teil in dem Borte felbit, denn es idnibert de milie in der Form eines Baumes. Die Burgel eines Stammbanmes ftellt somit den Stammvater dar, der als ältefter bekannter Borfahre des Geschlechts oder der Familie zu gelten hat. Bon Alft gu Alft, von Zweig gu Zweig fortidreitend umfant der Stammbaum alle vom Stammvater abstammenden Personen mannlichen und weib liden Beschlechts mit samtlichen Seiten ober Nebenlinien mobei die oberften Ameige mit den junaften Sproffen der Familie abidließen. De Römer waren diejenigen, welche das Bild de Baumes in die Benealogie einführten. Das Wort "Stammbaum" ift allerdings wefentlich jüngeren Alters. Die Rengissance sucht in der bi Michen Darftellung des Stammbaumes künftlerifche Motive einguführen, was auch durchaus gelang. Gide und Linde haben bisher zur bildlichen Berauschaulichung eines Stammboumes die meilte t Borbilder abgegeben, wobei der kunftleriche Befdmach oft eigene Wege ju geben lucht. 2015 dem 16. Jahrhundert liegen uns Stammbaume por, die durch Pottrate und Woppen ausge heirateter Personen gegiert find, auch Order: und dunkle Wolken pflegen immboligd den Lebensaang eines Kamilienmitgliedes mandenten. Sinweis auf den Serkunftsort, bald ift es eine ftolge, ginnengekronte Stammburg ober eine mittelalterliche Stadt, bald wieder nur ein



ichlichtes Dörflein. Fast immer zeigt der künftlerlich gehaltene Stammbaum das Kamilienwappen. Das Bappen hat feine eigene Beschickte; als im 17, und 18, Jahrhundert Berfall der Wappenkunft eintrat, war auch damit jene unerfreuliche Ericheinung gegeben, daß viele althiftorische, heraldiich feitbegründete Wappen willkürlichen Underungen ausgesett wurden, die beute noch der genealogischen Forschung manche Schwierigkeiten bereiten. Erft gegen Mitte des 19. Jahrhunderts trat wieder eine künftleriidie Gefundung in der Wappenkunst ein, die sich nunmehr wieder gu den alten bewährten Formen des Mittelalters bekannte. Die Frage der willhürlichen Wappenannahme einer Familie ist strittig und in einigen gandern durch die Gesetzgebung verboten. In Deutschland besteht der nicht durch Besethe gehemmte Brand, daß man nach feiner Wahl ein Wappen annehmen darf, das nicht bereits von einer anderen Familie geführt wird. Beseklichen Schutz genießen die abeligen Wappen und folde, die als Warenzeichen eingetragen wurden. Will man über ein gewähltes Wappen Mutidluft erhalten, daßt es nicht einem bestehenden zuwiderläuft, fo wendet man fich am beiten an einen heraldischen Berein\*). Gewarnt sei por den berüchtigten Wappenfabriken, die vielfach ibr boch zu bezahlendes Wappenmaterial adligen Bappenbüchern entlehnen, fodaß man bei Benutung diefer geschützten Bappen in die Gefahr einer strafbaren handlung kommt. Wo angängig, empfiehlt es fich bei neuen Mappen Figuren gu benuten, die auf den Beruf des Inhabers bezug nehmen. Die Bierate der alten Beraldik, wie Turnierhelme und Bronen, vermeide man bei neuen bürgerlichen Wappen.

Die Stammtassel, welche die gesamte Rachkommensschafte iner Person im Mannesstamm darstellt, hat dem Stammbaum gegenüber den Borgug der größeren stdersichtlichteit. Da die Stammtassel eine Vincartassel ist, so ist der künstlericht zeichnersichen Betätigung hier kein Spielraum gegeben. Die Stammtassel hann die Entwicklung des Geschlechtes sowohl in abe wie aufsteinen Zeine darziellen. Wie beim Stammbaum, sind auch dei der Stammtassel umspiellen über die einzelnen Personen erforderlich. Diese Mngaben sollten Geburtse nub Sterbedatum,

Namen der Tran, Bernf und Wohnsitz untschen. In der Genealogie jind seit langer Zeit im gewisse Westeldnungen Ablürgun en gebenuchtigd Begeichnungen Ablürgun en gebenuchtigd bei zum Teil auch in der weiteren Sientlichien bekannt geworden sind. So bedeutet ein Reine Stern gedoren, ein Aren; gesterben, ein Malzeichen verheitratet. Insolae der großen über sichtlichkeit der Stammtafel sindet diese aus höllichlich für den Berwandschaftsnachmeis in Stiftungslachen Berwandschaftsnachmeis in Stiftungslachen Berwandschaftsnachmeis in Stiftungslachen Bischen und der Berwandschaftsnach und der Stammtafel nit einem Mild abaefelen werden.

Es erübrigt fich noch, eine hurze Bejprechung der fogengunten Abnentafel zu geben. Auch bei ber Ahnentafel ift, wie beim Stammbaum, in der fchematischen Darstellung die Baumform viel beliebt, obaleich fie in biefem Tall nicht gang berechtigt ericeint. Beim Stammbaum kann fich je nach der Entwicklung und Ausbreitung der Familie die zeichnerische Darftellung der Zweigformen recht verwickelt gestalten, bei der Abnentafel nicht. Mählt man für die bildliche Dar: Stellung der Abnentafel die Baumform, jo ergiebt lich die unlogische Tatlache, das das Rind unter am Stamm und die Urahnen oben auf den jungften Zweigen fteben. Die Bannform ift daber, für die Annentajel wenn man diele Gorn auch vielfach amrifft, entichieden abgulehnen. Das S.lema der Ahnentafel ift einfach und gleichmäßig und festgelegt durch die unvertude. bare Tatfache, daß jeder Menfch zwei Eltern, vier Großelfern, acht Hrgroßeltern u. f. w. bat. Bahlenmäßig würde man das kurg mit 4, 8, 16, 32, 64, ufw. Ahnen bezeichnen können, wobei wir dann wieder von der 2, 3, 1, 5, und 6 Generation zu fprechen hatten. Man bezeichnet in der Ahnentafel diejenige Perfon, für welche die Uhnenprüfung vorgenommen wird, als Probant. Bereits im 14. Johrhundert stellten viele geittliche Anftalten, Rlofter, Domftifte, Orden ufm. werden wimidten, die Gorderung des Abnen nachweifes. Befonde o die Doniftifte verlangten ablige Bleichbeit im Stande annehmen kunt. Die Prüfung der Ahnen auf ihre Abelsqualilat mandfreie Dolmmente und glanomardice Beitgen ju ftugen und gu fulgen mar. Die durch Gib,



Siegel und Unteridrift vollzogene Unerken ning der Ahnenprobe mar mit einer Weierlichkeit verbunden: den gangen Borgang bezeichnete man als Aufschwörung. Der Abel hatte ein wichtiges Interesse baran, daß die Abneureihe nicht durch eine bürgerliche Keiral unterbrochen wurde, da fich foult das Unrecht auf wirtschaftlich ergiebige Pfründen perringerte: es honnte logge ein pölliger Berluft diefes Aurechtes eintreten. Es ift klar, daß in vielen Wällen diese Adelsprobe ungunftig ausfiel; hier haben dann auch frühere kaiferliche Abelsverleihungen in einer nicht gutguf heißenden Weise nachzuhelfen versucht. Diese alten haiferlichen Adelsverleihungen faben nämlich oftmals gemiffermaffen eine Standeserhebung "im Brabe" vor, wenn es galt, eine Ahnenkette lückenlos zu ichließen. Es muß aber bemerkt werden, daß fich der alte Beichlechtsadel diefem feltsamen Berfahren gegenüber fehr ablebnend verhielt, da hierdurch der Adel in der Tat feines genealogischen Wertes enthleidet wurde. Die Ahnentafel pflegt ftets mit dem Wappen in der getreuen historischen Zeichnung und Farbengebung geschmucht zu fein. Bei den früheren Abnenproben wurde übrigens oft mannigfacher Betrug genbt, wenn die Umftande gur Schliegung eines Ahnenkreises es notwendig machten. Es find daher die gahlreichen in den Staatsarchiven lagernden Alhnentofeln mit einer gemiffen Borlicht zu benuften und jeweils auf ihre Richtigkeit und Ziwerläßigkeit zu prufen. Dennoch find diese Ahnentafeln für die historische Forschung von unschätzbarem Werte. Bürden mir für die Beit des Mittelalters über ein fo lückenloses Material verfügen, wie es heute unfre Standesamts ober Kirchenmatrikel bieten, jo würde fich die Abstammung mancher heute berühmten bürgerlichen Familie ohne Schwierigkeit ermitteln laffen. Mandje itberraschung im guten, wie im bolen Sinne mare ficher oftmals die Folge. Die genealogische Forschung der Gegenwart hat oft interessante Tatsachen aus Tageslicht gebracht-So verdient bemerkt zu merden, daß Raifer Wilhelm II. wiederholt von Maria Stuart und dem Admiral Galpard Coligny abstammt, welch letterer als mutiger Führer der Sugenotten in der Bartholomäusnacht 1572 dem Meuchelmord jum Opfer viel. Der Kaiser hat bekanntlich feinem Ahnherrn Coligny por dem Berliner Schloß eine Brongestatue errichtet.

Die Quellen in bie Familienforschung for ngtürlich mannigfactel, uber Gelehrte pfleger bie Archive der Alkade-von der Wiffenschaften oft Auffdluft zu geben; über Schüler und Dadagogen Enmnafien und Stadtichulen: die Laden der alten Innungen gewähren oft einen Einblich in die Familiengeschichte, wichtig find natürlich die alten Rirchenbücher: in fait allen Archiven findet lich mehr oder weniger reichhaltiges familiengeschichtliches Material. Außerst wertvoll für die genealogifdes Forfdung find die Familienardive der regierenden häufer. Einige diefer Archive werden nad dem Borbild der Staatsardive von befonders wifienichaftlich geschulten Beamten geleitet, fo das hal, prenhische Mausarchio zu Charlottenburg und das reujfische Hausard in gu Schleig. Der miffenichaftlichen Forichung baben lich die Archive der Fürsten von Fürstenberg in Donaueldingen, des Saules Thurn und Intis in Regensburg und der Brajen von Stolberg in Wernigerobe zur Berfügung gestellt.

Bur Unterftükung ber Beitgeschichte follte es jemand in jeder Familie übernehmen, geihichtliche Aufzeichnungen der Framilie zu machen, am besten in Buchform, da folde Aufzeichnungen der wiffenschaftlichen Genealogie nur forderlich und erwünscht fein können. Gine folde Saus dronik" oder "Familiengeschichte" wird gerein mäßig durch eine Sammlung intereffanter Briefe Hünt. Leider findet man in den bemigen Burge: kreifen den Sinn für die Geschichte des eigenen Beschliechtes noch wenig entwickelt; hier erweist fich der Adel entschieden als weitichanendet und rühriger. Das follte anders werben. Die a : miliengeschichte des Bürgerstandes bietet of: Wichtiges genng, um hijtorijd erfaßt und be handelt zu werden. Auch die Frange des Alliags darf für fich die Berechtigung heileiten fich felbit durch eine Darftellung ber gefchichtlichen ein: wicklung zu wurdigen, braucht bierbei dach fchaft ein Dienst geleistet zu werden Jeder follte in diefer Binficht durch familiengeichildirche Aufzeichnungen einen liteinen Beitrag gur RUlter gefchichte univer Beit beifteners.

Dr. P. Martel



Belebung der Beneficialerben des Geb. Reg.=Rats v. Dieft mit dem Gute Wolfsfaulen (Wolfslublen) und dem Baerenbruch, lehnrührig am Sürftentum Mörs, 17. April 1788.

Mitaeteilt von 28.

Briedr. Wilh, Il. von Preuken belehnt gegen eine Abgabe von 21/2 Boldgulden die Beneficialerben des verftorbenen Alevifch-Markifden Beh. Rea. Rats von Dieft durch deren am 7. April 1788 ernannten Aurator Juftig-Kommiffar Johann Friedr, Jonas zu Rleve, welcher durch den Juftig-Kommiffions-Rat Wilhelm Reinhard Maurik Besendonde in Mors vertreten wird, mit dem Bute Wolfskaulen (Wolfskuhlen, Bamftr. Budberg, Breis Mors, Raby, Duffeldorf) und dem Baerenbrudy nebst Ap: und Dependenzien. Das But ift am Fürstentum Mors lehnrührig und im Lebnsregister unter Nr. 165 gu Kölnischen Lehn-Rechten erfindlich. Die Belehnung von Diest findet am 8. Degbr. 1783 statt, die Erneuerung derselben in Mors am 17. April 1788 por dem Regierungsdirchtor und feinen Maien als Bertreter ber Lebuskammer des Gunftentums Mors. Der Regierungsdirektor ift: (Johann Triedrich Christian) v. Bruckner'). Seine Rate heiften: (Johann Jakob Ariedrich) Engels") und (Keinrich Bernhard) Rerchhoff ).

Die Urhunde ist ausgesertigt vom Archivar

u. Lehnsjehretar hoffmann. Drig.: Urk. auf Perg. 579×377 mm, Siegel ab.

Erbteilung zwischen Cheleute Johann Tomberg und Maria Daich einerseits und Etgen Gerritt, Maria Daich's Dortochter, andererieits, d.d. Kempen, 10. Sebr. 1683.

Mitgeteilt von 28.

Der Notar Johann Pach zu Kempen bekundet die Erbteilung zwischen Johann Tomberg, Mühlenpadter gn St. Tonis mit feiner Stieftochter

1) 178t-1792 Reg Direktor in Mors.

Otto Arnold Engels in Roln u. Wilh, August Wildner in Sochdabl 1913.

9 Er frammt aus Wefel. 1784 Mififtengrat, 1786 1791 Reg. Rat. Gemahlm (1784) Philippine Umglie von Benghen aus Rleve,

Etgen Berrit, Goret's (Berhard's Tochter unit ibrem Gatten Cornelius Rulandt, Mühlenpachte. 3u Suls über das Bermogen, welches Etgen lant Heiratsvertrag des Johann Tomberg mit Mer rigen (Maria) Paich d. d. 13, Ang. 1651 zukommt. Der Eigen Gerrig Bermogen besteht in 300 Taler Rapital, ausstehend bei Beinrich Kerches, Gorid Riemehr, Johann Mehr und 2 Pargellen Buich Bon den Waldparzellen werden 2 Morgen bearenst von Johann Tomberg, Kalvels Erb und Bordt Boldt. Das andere Studt liegt an der Schuhftrafte neben dem Eigentum des Johann Tomberg, Beugen: Bikgr Peter Rofen zu Suls, Ilbert (Gilbert) Greven, Arnold Sals.

Oria. Pap. 2 Blt.

# Geneglogiiche Motizen über Samilie Roofen in Bills.

Das angesehenfte Geschlecht in Suls ist um 1800 die Familie Roofen. Sie betreibt von 1753 - 82 eine Kandlung in Seiden: und Leinen: waren unter der Firma Wwe. Engelbert Roojen und Sohn, 1782 P., Couft, Roofen jel. Wittib und 1782 eine Effig. u. Bier: Brauerei gemeinfam mit der Familie Port. Ausgedehnte Liegen-Schaften wie ein haus bei der Rirche gu Bule, die Ruinen der Burg Sills mit den dagu gehörigen Ländereien (jett Gigentum der Bilarie Chrigens). ber Broifterhof (1797), ein Leben der Grafen von Birmond, nennt fie ihr Eigentum. Mach vorliegenden Nachrichten ergibt fich folgende Genealogie, deren Richtigkeit im Einzelnen fich leider nicht nachprüfen lößt.

Peter Rofen ift 1671 Bikar des Enriacus-Mars, geft, 5 1, 1694. Bleichzeitig fungirt er als Berichtsschreiber (1672) und Notar (1679 -1687). Sein Bruder ift Andreas Roofen, welcher eine Eva Floeth zur Fran hat. 1673 ist er Bamitr, von Süls.

- I. Rinder des Andreas Roofen:
  - Engelbert R., qut. 1742 2 3. 1744 20-10., qeft. vor 1753, h. vor 1739-4-12. Unne Margaretha Everts, geft, nach 1746 Ramen gibt. Sie beiratet in 2. Che 27 11. Binder J. II, a.
  - 2) Beinrich Jakob R. 1721, b. R. Wieber j. II, b.

<sup>2)</sup> Sohn von Chriftian Jahob (1712-1776 Sof rat und Reg. Sehr, in Rleve Gem. R. von Forett) geb. Bleve 1745, feit 1772 in Mors, 1786 Regierungsraf, 1808 Obergupellationsrat in Diffieldorf, Gem. Marg. de Greiff, (Tochter von Anton de Greiff h. Crefeld 12. 11 1731 Hques Rahr, geb. Crefeld 12, 11 1705, geft Crefetd 23, 1 1754) geb. Crefeid 1742, geft, 1784. Bergl. Stammtafel der Familie Engels, hisq. von



- 3) Martin R. (an der Mörsischen Straße) h. Noelheid Lindt, gest. nach 1721 26,2. kinder s. II. c.
- 4) Petrus Michael R., 1746 Canonicus in Maria Sand.
- 5) Barnabas R., 1731 10/9. Capuziner in Franciscanerkloster zu Jülich, † nach 1744 22/10.
- 6) Johann Andreas R. 1746 20/11.
- II. a. Kinder von Engelbert: Everls f. I, t.
  - Engelbert R. 1762. Er machte 1770 mit Freiherrn v. Bourscheid große Reisen nach Süddentischland u. Paris, worüber seine Tagebücker noch vorhanden sind. Kinder f. III. a.
  - Peter Conftantin R., gest. vor 1784 19/10, h. vor 1761 27/11. Unna Sophie Dombergs, gest. vor 1789 20,8. Kinder J. III, b.
  - Anna Maria Magdalena R., gest. nach 1771 29/5., h. Johann Camp, Mühlenbesither in Willich.
- II, b. Kinder v. Heinrich Jakob Roofen, f. 1, 2.
  - Petrus Midael R. 1742 19 L.
     1743 27/3. Bädtergefelle bei Tentenberg in Nymwegen mit einem Jahrgehalt v. fl. 30, 1744 22 10. in Köln.
- II, c. Kinder v. Martin R. Lindt, J. I, 3.
  - 1) Heinrich R. 1753, h. Maria Hüsgen, gest. vor 1756 11 3. Kinder J. III, c.
  - 2) Kalharina R. h. Johann Scherer por 1721 26/2.
  - 3) Tillmann R. 1721 26/2.
- III, a. Kinder von Engelbert Roofen, f. II a, 1.
  - Salharina Ngatha, † 11adh 3/11. 1790, heirafet 1. Gottfried Hamers, 2. vor 1754 Gerh. L. Lori, † 11adh 3/11. 1790.
    - Christine, 1756.
  - 3) Unno Lorens. 1754 in Wehler.
  - 4) Adelheid.
  - Heinrid Jakob R., Pafter in Burgbrohl (Bgmft, Burgbrohl, Kreis Mayen, Rgb3, Koblen3), geft. 1815 2. 1769 Examen in Koblen3 und Geistlicher in Burgbrohl.
  - 6) Petrus Michael R., 9 9, 1762 in Coln.
- III, b. Kinder von Peter Constantin Roosen. Dombergs, f. II a. 2.

- 1) Johann Heinrich Joieph R., Kantonian am Markt wohnend, \* um 175. \* nach 1804 17 5. vor 1808 19 2. h. vor 1789 20 1. Maria Abelheid Vou. † nach 1808 19 3. vor 1821 26 for Kinder f. IV. a.
- Peter Engelbert R., gest. vor 1836 27-12., gnt. (1798 3 12.), h. Maria Asharina R. Kinder J. IV, b.
- 9) Anna Katharina Chjabeth R., h. 1911 1799 11 2. Andreas Stickers.
- 4) Maria Agnes R. h. uach 1753 Wilhelm Ragels, gest. vor 1806 15 1. Ihr Sohn Peter Engelbert Ragels ist Kaplan der St. Katharinen-Viharie in Huls.
- 5) Arnold gut. 1802 2 9.
- III, c. Kinder von Heinrich R.-Hüsgen, j. II c, 1.

  1) Heinrich Jakob R., 1769 in Koblenz,
  1786 Eisig-Bier-Brauer in Hüls.
- IV, a. Kinder von Joh. Heinrich Jos. R. Port
  - 1) Peter Heinrich R., 1802 29. Student, 1808 19.3. militärpflichtig.
  - 2) Maria Anna Katharina, gul. 1802 2 9.
- IV. b. Rinder von Peter Engelbert R., f. III b. 2.

   Chriftian Forenz R., Rirchmeister. Er hat das Rirchmardiv in Hils verwaltet und geordiet.
- Die Scheffen zu Linn behunden den Derfauf von einem Morgen Aderland auf dem Brudfeld in der tsonichgit Bodum (bei Erefeld) von Seiten der Ehelente Deter und Bull Sungt in Bodum an Ehelente Jermann und Reyshen Schmant zu Üredingen.

Mitgeteilt von 23.

Linn, 3. Februar (St. Blafins) 1507.

Die Scheffen zu Linn Johann Sluen, Wolter Hinstens bekunden den Nerkanf zwischen Ehe leute Peter und Byll Sinn zu Bodum an Schefente Hente Hermann und Aensken Schmant, Birracy zu frichingen, fiber einen Moraen Ackerland in der Konfichaft Bodum auf dem Pruckield. Das Land liegt neben dem Paften zu Bochum an der Straße von Bodum und therbirgen.

Abidrift auf Pap. 18. Jahrhundert.



# Maseraldika

Schildfage der Herren von Cheimb. Mitgeteilt von W. Bergmann, Schriftheller in Wien.

Allbekannt ist die Sage vom Kaiser Max auf der Martinswand in der Kähe von Innebruck, wo sich der edle Fürst auf der Gemesgaß verstiegen hatte, daß er nicht herunter gelangen konnte und in Todesgesahr schwebte und wie da unverhöfft ein unbekannter Jüngling erschien (einige sagen ein Engel), der ihn glücklich wieder herabaeleitete. —

An diese Mahr lunüpit sich die Schildhage der adeligen Familie von Oheimb, die ihre Güter (als Engen, Halpengen, Holghassen und Stadthagen) in der Grassfagit Schaumburg besitzt, welche Familie die Sage vom Enkel zu Enkel vererbt haben soll.

Als Kaifer Mar an der Martinswand Bott um einen ichnelleren Tod, als den durch Sunger anflehte, klopfte plöglich ein Bemsjäger den Jager auf die Schulter mit folgenden 2Borten: "D heimb!" (o geh' beim). Der Raifer iprang auf, perfraufe fich dem kübnen und hilfebringenden Raifer an und dieler führte ihn auf einem perborgenen Pfade von der Martinswand hinunter, die feit jenem Ereignisse so berühmt murde. Auf Diese Weife gelangte ber gerettete Raifer wieder zu seinem Befolge, das um ihn in Berzweiflung war und ihn nicht mehr am Leben alaubie. Um so größer war nun das Glück und der Jubel des treuen Bolkes. Mun habe Raifer Mag dankbar feinen Retter in den Adelsstand erhoben, ihm das Pradical Obeimb verlieben und ihn mit einem Wappen begabt, welches die Familie beute noch führt. Im weißen Schilde der Oberfeil von einem Gemfenschädel mit dem Behörn und den Ohren, aus dem 7 Blutstropfen fallen! Wie aber das Beichlecht aus Tirol nach Schaumburg gehommen fein foll, davon haben wir heine Runde.

#### Anmerkung jur Schildjage.

Gothaijdes urad. Taschenbuch und Bechsein dicht, Muleen I 188. – Luther nieders. Hradel, der mit Ritter Johann von Ohm, mit dem anch die Stammerishe beginnt, 1238 zuerst urkundlich erscheint. Wappen: In Silver bis ins 14. Jahrh, ein roter Kissel, phäter Gemegehörn mit 7 (auch 9) Alutstropsen. Stelmzier rossist. Decken: dieselben.

# Bur Runftbeilage.

Mit freundlicher Bewilligung des herrn C. de Bouche jun., Inhaber der rühmlicht behannten kgl. Hofglasmalerei Prof. Carl de Bouché, Münden, Ainmillerftr. 8 können wir bier das mittlere Bappenfeufter aus der großen Chrenhalle des kal, baner, Armeemuseums zu München in autotypischer, leider nur einfarbiger Nachbildung bringen. Das Jenfter in ftattlicher Große vereinigt die heraldisch und technisch vollendet ichon ausgeführten Wappen von Inhabern des kgl. baner. Mar Jojefs Drden, ein Orden, der abgesehen vom persönlichen Abel (soweit nicht der Adelsinhaber den Erbe oder Briefadel fdon befoft) mit ftundigen Ginkunften auf Lebensdauer verbunden ift. In der Mitte des Gangen das Wappen S. R. Koheit des Kronpringen Rupprecht von Banern, Großkreus Weitere zwölf Wappen von pon RitterkreugeInhabern: v. Begel, v. Hopffer (unterdellen acfallen), v. Seifer, v. Schoch. v. Reigenstein, v. Wilm, v. Rofer, v. Tutichel I., v. Pohl, v. Aneukl, v. Speck u. Frhr. v. Bebfattel umrahmen das Wappen des hohen Große brenginhabers, deffen Wappenschild der Allerhöchlien Beltimmung entiprechend bem rechtspittigen. weißen Ordenskreng aufgelegt wurde. ? Rh.

# Beraldisches Kuriofitäten : Kabinett.

In dem unfern werten , Lefern fattsam behannten Grunenberg-Roder finden fich noch



einige objonderliche Wappen, von denen wir hier eines reprodugieren. Die Herr im Land von Pera im Land von Mähren" (oder "Märhen", wie der biedere Grünenbera schilden in blauem Schilde einen nit zwei schwarzen Flügeln und goldenen Brafflen aussachtatteten

bärtigen Manuskopf geführt haben. Selmzier: Das Schildbild. Decken: blauschwarz. Bermutlich find Name und Wappen erfunden. L. Rh.





Aufragen bis 10 Zeilen einspolitig werden für Abounvorten kohendes aufgenowmen, jede weiter Zeile zusmit 20 Pfg. berechnet. – Zur Nichtabonnenten koleit jede Zeile 40 Pfg. – Chie Nichtoreto können zufragen keine direkte Beantwortung sinden. Brieflich cewilinische Auskünfte der Nedalstion wo der wil. – 3 Mk, berechnet. Interessenten werden ersicht, densemben Herren, die Auskünfte der Nedalstion we der wibelitäting au seinden und des Propositions von der Verlagen herren, die Auskünfte der Verlagen.

## Anfragen.

21. Nadrichten über die Familie Thamm (Tamm, Domm) – hauptsächlich in Eibenstock im Erzgebirge anfähig – sucht und sammett.

Carl vom Berg, Düffeldorf, Benzenbergitt, 50. 22. Mei in Unterfranhen in Vagern Verbundurs er hat und daduich in der Lage mate, mir Namenstame des Namens "Liebling" aus dem 17. Juhin von datiffer zu fibermitteln, mich holf, gebeten im Weitellung gegen entigt Terantung an

Edmund Liebing Bien, 19. Dobling Oprhergalie 2.

# H9Biicherschni2

# Beitidriftenschau.

Der "Dentsiche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienlunde, herausgegeben vom Berein "Berold" in Berlin, 48. Jahrgang. Rr. 11.

Inhalt: Bericht über die 964. Sihung vom 18. September 1917. Bericht über die 965. Sihung vom 2. Ohtober 1917. Über das Mahlundsport Lufters (Mit Abbildungen.) – Die Mbfunmmung der Schwesischen Grafen v. Brahe aus dem Angenichen Geschiechte v. Platen. – Bermischten (Mit einer Abbildung.) – Anfragen. – Antworten. – Zaufchweltebr. – Trudischler-Berüchtigung.

Familiengeschichtliche Bätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtssorschung 15. Jahrg. Heft 10.

Jahatt: Zwei Rachlahverseichnisse einer Prager Patristertamilte aus dem 16. Jahrhundert. (Schus).

Eine alte Kaussinschrift in Hameln – Die Kurschöften Gesteichter dreiftlichen Liebe und der Wilfenbruschen (Fortiehung). Mitenburger Halbigungspolal von 1688. (Wit einer Kunstbeilage) – Rieine Mittellungen. – Umbörgagen und Wünsche, Zilchunden die Kunstragen. – Berödende, Zeitschriften und Geschichten und Geschichten einzelner Familien. – Nachrichten der Zentralstelle für Penische Personen und Familien geschichte.

Seffiiche Chronitt. Monatsschrift für Familien Ortsgeschicht in Sessen und Sessen Nassen. Begründer und herausgegeben von Dr. Henn Kröming-Oktavio n. Prof. D Dr. Willh. Diehl. 6. Jahrg Heft 10.

Auhalt: Der äußere Gang des Reformationswerkes im Gebiete des heutigen Größberzogtuns Hehen. Darmftadt in der Oldnung. (Schuk). – Aus alten Leichgeureden. – Jwei Liebesbriefe aus dem Jahr 1782. – Mitteilung. Heraldische Mitteitungen. Monatsschrift sür Wap penkunde, Wappenkunst n. verwandte Gebiete. Kerausgegeben vom Heraldischen Verein "Zum Riecklatt" in Hannover, XXVIII. Jahrgams Pr. 5 6.

Inhaft: Bereinsverkommlung om 12. April 1917. — Bereinsverkommlung am 10. Mai 1917. — Jam Wettbewerd zur Erlangung eines Mappens für die Eindeuer Eijens und Stahlwerte A.G. zu Linden.— Die alfäliche Jamitte Schülter-Kein-Seere. — Das polnische Mappenweien. — Schrift oder Mappenbild.— Bertigliebenses: Das polnische Staatswappen. Chremwappenteppich der Stadt Köhn. — Kriess Tage buch. 3 wei Beilagen.

Archives Héraldiques Luisses. Schweizer Archiv für Heraldilt. 31. Jahrg 1947. Nr. 2

Anhalt, Sommalier Letties de noblesse et d'Esmilles de familles genevolses (Svite). Bas,er Poels und Bappenbiele. Die Gemeinderourser-Internalbens, (Fortiegang.) Dr. ph. Carl Rela-Cipter und jeme genealogischen Arbeiten. Der Bappenbrief der Stadt St. Gallen, 1475. – Miscollanca. – Büljouraphie, - Genellichaftschormh.

Beilage zum Schweizer Archiv dur Beraldth 1917. "Die Schweizerfahne" von Charles Borgeofd Sonderdruck aus der Schweizer Rriegsgeichichte.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw." 35. Jahrq. 2011 11.

Familiengeschichtliche Bibliographie von Richard Rose. Heft I.

Inhalt: Allgemeine jamiliengeschichtliche Beit ichriften. – Für einzelne Familien berausgegebene Zeitschriften und Familientagsberichte.



# Pojiszellen (

#### Abelsitola.

Mitgeteilt von 2B. Bergmann, Schriftsteller in 2Bien,

Parpenus hönnen in Fronkreich, mo hein Abelsamt die Legitimität der Titel und Bappen überwacht, der Lockung nicht widersteben, fich Mbelsprädikate-beignlegen. Aber die Eitelkeit hat auch für diejenigen, die fich mit vollem Unrecht der Uristohratie gugablen, etwas erfunden: Die wirklichen Abeligen ichmücken fich mit einer Benealogie, die wunderbar in die Racht der Beiten hinauffteigt. Der "Eri de Paris" bringt von diefer unschuldigen Mode noch lebender und authentischer Abelsgeschlechter einige amüsante Imachst ein historisches: Als der Beifpiele. Siftoriker Sandoval dem Raifer Rarl V. feine Benealogie unterbreitete, ichrieb er darin forgfam die 118 Benerationen ein, die ihn mit der Familie unferes Urvaters Adam verbanden. Aber jett gibt es noch ein Geschlecht "Abamoli", in deren Wappenichild fich das Porträt Adams, im Naturguftande, Eva und die Schlange ouf dem unfeligen Upfelbaum befinden. Moan abftammen ift übrigens bangt und fein Befchlecht nur fo weit gurudebatieren kleinlich. Man hat ichon Befferes gefunden! Unnuk, hervorzuheben, daß diefe Erfindung aus der rubmredigen Bascoone stammt. Die Familiengeschichte der gascognischen Familie Balard foll alfo beginnen: "Balard I. war der Bater Balards II., der Balard III. zum Sohne hatte, dellen Sohn wiederum Balard IV, war, "Dann erichuf Bott die Welt!"

Her gebührt es sich, den Wappenspruch der Herzoge von Mortemart-Rochechonard zu erwähnen: "Bevor das Meer bestand, trugen die Mortemart die Wellen."

Bertäßt man die verhilterlichen Zeiten und wendet man sich dem biblichen us, so sindet man zuerst die Familie Hose, die noch heute ihre Repräsentanten hat. Im XVIII. Jahrhundert behanpteten sie in allem Ernst, vom Partiarchen Spiaca abzustammen, der durch einen Traum den Bibethumbigen behannt ist. Er sah ans seiner

Brust einen Baum hervorragen, der seine gelante Nachstommenschaft trug. Bor der Revolution wurden mehrere Bücher veröffentlicht, um dielen genealogischen Unspruch zu verteidigen. Damais war eine Karikatur sehr populär, die den Nazseigte, wie er gerade in der Arche seine Reise vorbereitungen vollendete und einen seiner Söhze kraate:

"Du hast hossentlich vergessen, die Dokumente der Familie Hose mitzunehmen?"

In Spanien gibt es die greße Familie Roa, Grasen von Arca, die diesen Titel in Erimierung der großen, der Menschheit erwissenen Dienste ihres Stammoders Roa im Augenblick der Sintslut tragen. In ihrem Wappen sieht man eine Goldorche, die auf bewegten Wellen dahinfährt. In Lyon gab es eine Familie Sinston, die von dem gewaltigen Albsleten abzustammen behauptete, und in Erimierung an ihn die Säulen des Tempels in ihrem Wappenschild trugen. König David hinterließ bekanntlich eine zahlreiche Rachkommenschaft, von denen acht nach Frankreich lammen, hier acht Familien David gründeten die mit einem Harpenssgelige lihre Briefe schmidken.

Biele Familien rühmen fich auch, gu Jeius Chriftus in verwandtichaftlichen Begiehungen gu fleben, fo die Bergoge von Levis, die beute noch eriftieren. Sie ftammen in direkter Lime pon Levi, dem dritten Sohne Jakobs und Leas, ab, der 1746 por der driftlichen Beitredmung geboren wurde. Levi batte einen Sohn, Rat, der der Großvater Mosis' und Arons war. Giner feiner Entiel ift auf dem Bilde "Erfcheinma der Jungfrau" gu feben. Sehr bekannt in der frangofischen Proving ift auch die Familie Menge. die einen der beiligen drei Könige gum Stamm pater bat. In ihrem Schilde leuchtet der Stern, der die drei jur Brippe von Bethlehem leitete. Schließlich lebt noch beute eine Familie, die querit Seigneurs maren und fpater gefürftet murden namens Pous, und die in gerader Linie von Pontius Pilatus abstammen will.





# Regeften Effener Urhunden.

Mitgeteilt pon 98.

Bu einem Paketchen vereint, fanden sich die nochstehend verzeichneten Urhunden von Essen und Milheim a. d. Aucht, über Verftäuse und Pachtungen von 1699–1800 handelnd. Sie enthalten eine Menge noch hente dort vorkommender Famissennammen. D. Möge ihnen an dieser Stelle eine freundliche Aufnahme werden.

Berkauf der Besthung der Kinder Wilhelm Kuhlhofs am Bichof an Chelente Wilhelm Broechhosses, d. d. Essen, 30. Juni 1699.

Die 4 minderjährigen Kinder der verstorbenen Eheleute Wilselm Kuhlspos 1) und Sophia Bonenlamps 3) zu Essen ale: Hermann, Wennenar, Phillipp und Margaretho und Peter usm Kolden 3), Hendrich (Heinrich) Waterschr 4), Kermann Estermann, Schwager und Oheime genannter Kinder Auflihofs, werknussen das etterliche Kusschofs Haus und Schenne bei der Vielober (Viehofs) Pforte, zwischen Veter usm Kolch und Hendrich Kupers") an der Dierat Straße gelegen, in der Weise, wie das Haus am 25. 3. 1860 und die Schenne am 15/5. 1658 gekauft worden war, an Essekute Wilselm Vereckhoffs') und Alma Neichs') für 123 Rtlr. Als Zeugen

Waterjoer, Essent Bürger, 1613: Waterjoer, Inhaber des Kleinborghofes in d. Bauernschaft Hollerbaufen. 1614 f. Dr. Wasserbier, Kal der Chener Willis, 1628: Dietrich Waterloer, Katsherr in Chen. 1662: Johann Waterfoer. 1662: Theodor Waterfoer, Kanonitius in Chen. (ther diefelben vol. Keitr. Geld. Chen.)

- 5) 1454: Bichof, Oberhof des Stifts Essen. (Zeitschr. Berg. Gesch. Ber. Bd. 7, S. 200/91, 293.)
- 6) 1547 u. 1558; Johann Kuper [Klenntsunther.] . (Zeitschr. vaterk. Gesch. u. Altertumskunde. Bd. 24, S. 308.)
  - 1577: Jodocus (Jobsen) Rupers gu Gelfenfirchen, (Beitr, Gefch, Effen, Bb. 13, S. 72)
- 7) 1739 (†) 1825: Alops Joseph Withelm Brodihoff, Scholafter u. Offizial in Essen.
  1729 73: Martia Franzischa B.,
  Oberindo. Congr. B. M. B., au Elsen.
  1776 hard Wilhelm Seinerich B.,
  Kaufmann in Essen.
  Martia Minna B., geb., Santyel.
  1780 1815: T. S. B., Fault.
  Essen.
  (Siendlicher Rat. 1792: Johann
  Gerbard B., Gewechfabrikant in
  Essen.
  1791: F. J. B., Manonilus,
  Kurchenmelier in Essen. Rushan B.,
  Stiftsberr am Nadener Minster.
  (Merr fix oal. Beitt. Gelde. Mien.)
- 8) 1425: Gotfr. Rendt (de Nerendorp), Pfriindeninhaber zu Köln, (Innal.

- ") Die in nachfolgenden Anmerkungen erwähnte "Beiticht, vaterl. Gelch, u. Altertumslunde" ist die Zeitghrift für vaterländische Geschichte und Altertumslunde Aufstallens. Bd. 1–50.
  - 1) 1382—1401: Johann Kuhlhoff, Rüchter in Effen.
    1614: Muna Kuhlhoff, Begine des Effener Konvertes in Kertwig, 1822: A. Kuhlhoff, Mitglied des Effener Stadtrates. (vgl. Beitr. Geld, Effen.
  - 2) 1474: Johann Bonentiamp, Viltar zu Höhnerel [Kreis Kleve, Unit Appeldorn.] (Itmal. hift. Ber. Niederrhein. Bd. 51, S. 120.)
  - 3) 1434: Wolter van der Kolcke, Schöffe zu Kleve. (Annal, hist. Ber. Niederrhein. Bd. 24, S. 160.)
    - rhein. Bd. 24, S. 160.) Aatharina Maria Tepel, geb. vom Koldte aus Königssteele. (Beitr. Gesch. Essen. Bd. 17, S. 52.)
  - 4) t507-1533: Johann Waterfoer, Kanonikus in Essen u. Breden. 1517: Johann

Archiv Mr. 7. 18. Jahrgang.



werden genannt: Gerh, v. d. Porg, Milhelmus Grade und Georg Dietrich Krupp"). Die Urtunde wurde ausgesertigt vom Kaisers. Notar Urnold vom der Borg ").

An Gebühr war beim Berkauf der 100. Pfennig an die Übtiffin zu entrichten. Den Empfang desjelben bescheinigt 18/5. 1701 ihr Rentmeister Marius Bastian''),

Der Nat der Stadt Essen genehmigt durch seinen Sekretär G. D. Krupp am 8/7. 1669 den Übertrag des Haufes an Cheleute Broeckhosse, weil das Haufe des Haufe vorgenommener Subhastation keinen Käuser gesunden, und dasselbe sehr daussällig ist.

29/1. 1704 meldet der Sekretär G. D. Krupp die Bezahlung des Restkauspreises an Peter ofm Kolche für die Kinder Kuhlhofs.

Urk. auf Pap. (2 Bl., 2°) mit aufgedrücktem wohlerhaltenen kleinen Siegel der Stadt Effen.

Berkauf eines Gartens am Biehof von Wwe. Peter opm Koldte an Chelente Wilh, Brodhhoff; d. d. Essen, 10. Juli 1710.

Vor Bürgermeister und Schöffen der Stadt Effen verkauft Gerdrut Stockhauft<sup>12</sup>), Wittwe

hift, Ber. Niederrhein, Bd. 56, S. 160/161.)

i77: Gerhard Reiltes, Kohlenhändler in Mülheim a. d. Ruhr. (Beilr. Gesch. Essen. Bd. 23, S. 113.)

9) 1687—1739: Georg Dictrich Krupp, Sehretär u. Syndikus d. Stadt Effen. (vyl. Beitr. Gesch. Effen.; s. dort auch weitere Nachrichten über d. Ka

mille Kupp.)

(Nruold von der Burg (op der Borg, up ter Borg)
tup ter Borg) bewirkt sich um die Siechenhausvillarte zu Elfen, (opl. Beitr. Gefd. Esten. Bd. 18, S. 60)

1426—(†)61: Sugo v. d. B., Scholatter u. Rotarius publicus zu Effen. 1470: Johann d. B., Natsherr in Effen. 1477—1491: Jakob v. d. B., Effener Bürger. 1498—1505: Heinrich v. d. B., Natsherr in Effen. 1708; Gerhard v. d. B., Natsherr in Effen. (val. Beitr. Kojch. Effen.)

11) 1785: Marcus Baftian, Effener Bürger (?) (vgl. Beitr. Gefd. Effen. Bd. 11, S. 114.)

12) Mitglieder der Fam. Stockhausen, bezw. v. Stockhausen, waren 1463 70 Abi zu Korven und 1855 Probst v. M. Wedinghausen, (vgl. Zeisschr, vaterl Gesch. Mtertumskunde.) Peter opm Koldie, megen eines Darlehns derft 80 Alfr. zur Bezahlung der Erben Dr. Refterng I ihren Garten vor der Biehofer Pforte am Stadigraben neben Heddings II Thurn, an Cheleute Wilh. Brockhoff u. Anna Reech. Der Berhauf geschieht während des Wiltibenstandes der Frau Peter ofm Koldie zum Besten ihrer Kinder. Die Urkunde ist ausgesertigt von Stadtsecreter G. D. Krupp.

Urk. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedrucht. wohlerh. kl. Siegel der Stadt Effen.

Schuldschein der Gertrud Stockhauß 3. G. der Ehelente Goswin Aschrefeld siber 230 Ritr. Kapital; d. d. Essen, 4. Juli 1712.

Bor Bürgermeister und Rat der Stadt Essen enkleist Gerdrut Stockhauß, ehemals Frau von Peter opm Kolke, jekt Frau von Johann Bunggarts<sup>18</sup>), von Eheleute Goßwin Alchersett<sup>1</sup> und Hierarch Bertlings<sup>15</sup>) 230 Reichstater, um eine Forderung, die Johann Kamman<sup>18</sup>) It. eines

13) 1607: Arnold Rottberg, Effener Burger. (Beitr. Geich, Gifen. Bb, 21, S. 60.)

14) Seding, Clience Bürger (1941. Beitr, Oelda, Clien, Bb. 11, S. 98 | Thm.) | 1112: Johann S. (Sedungh.) 1066: "Itenold S., Bürstenmeller von Mengede Br. Dortmund, Unit Colitron.] (Jerifyr, voterl, Oelfy, a. Wittertumschunde.) 1888—1889: May Seding, Lebrer an Beinlunch a. D. Buhr, 1891; Lebrer an Seminar in Bittlidh (1982. Bez. Trier, (vol. Monthe & Michtert. Oelfy. Berth, a. Muhr, 1891; Lebrer and Seminar in 1817; Peter Seding, 213; au Stefeld, (Reuffer: Oelfy. Berth, S. 511) | Sen ihm the erlöhenen; Elbilbung in Gebraudy chies von mir erumdenen Luit leiters, Criefold 1827.

15) [540] Bungart, Ratsherr in Chen. 1878; Patroclus Bungard, Baloviili, 1736—(\*) 1738; Johannes Georg B. Pfatrer an St. Gertind in Chen. 1824; Bungard Jim. n. sen., Pfahrer in Chen. vgl. Beitt, Geich. (blen.)

16) 1785: Gosmin Aliderfeld, Ratsberr in Fen. 1797 - 1808: Fran Krupp, eeb. Mice feld. (vgl. Bent. Geide Gifet.)

17) On Rheine (Rr. Burahemiurt, Rea, Ber Minifert i, 20) Lebten bir 8 in. b. 26 ives ichiedene Burner des Jiame is Berteinin (Berteilink, Bertlink) u. 1710 kontrat ein Gilbemeilter dieles Jameus der Schmeregilbe dejelbir von, (vgl. Zeilicht, vorter) Geich, m. Altertumskunde.

18) 1580: Elifabeth Rammann (Kanunan, Raman Rahmana) and Ellen, so 1635 R., Son meister in Chen, 1662; R., Kolentalpachter



Briefes vom 10. Juli 1710 an ihr Haus auf der Biehofer Straße hatte, bezahlen zu können. Die Urkunde ist ausgesertigt vom Stadtseuretär G. D. Krupp.

In einer Nachschrift vom 13. Juli 1723 beideinigt Goswin Ascherfeltt, daß et die in obiger Utk. erwähnte Summe v. 230 Neichsetalern nehst 20 Neichstatern rückstädiger Zinsen, weche Summe ihm Wwe. Peter om Kolde schuldet, von Wwe. Nutger Bracker erhalten habe.

Orig.-Urk. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedrucktem kleinen Siegel der Stadt Essen.

Berhauf eines Gartens am Diehof von Anna Renks an Dr. Kopftadt; d. d. Effen, 14. Kebruar 1726.

Bürgermeister und Rat der Stadt Essenbescheitigen, das sie am 14. März 1724 auf Unschlieben der Anna Renks, vormals Frau von Joh. Wilhelm Brodthoss, jest Frau von Wilhelm Schmitts<sup>19</sup>) nach vortgergegangenem Kirchenschall (Berhaufsausgebot unter Clodiengeläute) bei "solemen Kergenkauss" (brennender Kerze) ihren Carten vor der Biehoser Pforte an Dolstor Konstlater") als Meistbetenden für 89 Reichstaler verkaust haben. Der Garten liegt am

zu Rüftenscheid. 18. Jahrhdt.: Hermann K., Schumachermeister zu Essen. 1758: Anna Margaretha K., Mutter d Essene Beginenkonventes im Neueu-Hagen. (vol. Beitr. Geld, Essen.

- 13) If. Jahrh. Sermann Schnibl, Steeler Bürger. USS: Gerhard S. zu ilberruhr. 1661: S., Za milie in b. Bauerichaft Holthamfen. 1762f: Gottfried Vederchf S., Ortharier in Effent. 1800: S. am preuß. Oberbergannt zu Welter. ca. 1850: Muguff S., Goftwirt zu Effen. (vgl. über fie Beitt. Geld. Cffen.)
- 20) Wahrscheinlich Dr. Beinrich Arnold Ropftadt, der 1769 Bürgermeifter von Effen war. Ebenfalls Bürgermeifter v. Effen war v. 1734 - 1750 Johann Beinrich R. und ferner Mitglieder Diefer Familie um 1780 und feit 1821. Letterer war 1793 Lehndirektor in Effen. 1809; Kopftadt, Bezirksrat in Effen, (ogl. Beitr. Beich. Effen.) 1841 - 71 war hugo Ropftadt aus Rhendt Lehrer am Realgymu, 3n Rrefeld, erft als Randidat, v. 1863 ab als 2. Oberlehrer. Er wurde 1817 als Sohn von d. Argt und Rreisphnfikus Dr. Adolf R. geboren, murde 1871 Sandelskammerfehretar und ftarb 1874. Er fchrieb u. a. 1850: Beschichte d. frühern latein. Schule in Crefeld, 1858: Beschichte d. preuß, Staates, 1856: Biographie Berm. v. Bedierath.

Tornselt<sup>21</sup>), zwischen Viets, jeht Melsers und Wessick's<sup>23</sup>) Gärten. Dr. Kopstadt hatte den Gatten sir Elsabeth Bergmann<sup>21</sup>), jeht Frau von Christian Geck<sup>21</sup>) gehauft, welche auch die Kaufimme zahlte und zwar an die Erden der Wwe. Vossen sir und den Gatten stehende Forderung 68 Reichstaler und den Rest an Berkäuserin Inna Nenks, damals Www. Brockhoff. Die Urkunde ist ausgesertigt von dem Stadssekreige von Errupp. Rüchaussichtig von Brockhoffs Garten.

Orig.-Urk. auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgedruchtem kleinen Siegel der Stadt Effen.

Berkauf von Land vor dem Steeler Tor in der Eickenscheider Fuhr zu Sien von Schelente Johannes Paus an Daniel Mercher; d. d. Cijen, 26. September 1746,

Bor dem Notar Johannes Heinrich Wessel zu Essen werkausen Johannes Panse's), Bürger zu Essen, und seine Fran Anna Margaretha, geb. Minnings'") ein von ihrem Bater resp.

- 21) Tornfeld, Flurabteilung in Effen. (Beitr. Gefchichte Effen, Bb. 20, S. 116 Unm.)
- 22) 1522—46: Gerhard Wessel (Wesselt), Weselt), Histor d. E. Gorttud u. S. Johann in Essen, Rektor d. Essens Sistshfule. 1585—74: Ludger W., Boglsrichter in Rellinghausen. 1596 war Christoph Wessels Stifts- oder Junglernrichter in Rellinghausen. (ogl. Beitr. Geich. Essen.
- 23) ca. 1550: Bergmann aus Werden. 1571: Joshann B. 1662 1700: Inth. Jounifulie B in d. Honnifdaft Heifingen. 1751: Wolph B. Bergmann in Königsfteele. (vergl. Beitr. Cefch. Eilen.)
- 24) 1840: P. God, luth. Puftor zu Hödesmogen (fir. Lennep), früher zu Lüdenicheid. (Zeitschr. Berg. Gelch. Ber. Bd. 25, S. 131.) 1858–69: Heinrich G., engl. Lehrer in Heingen, (Beitr. Gelch. Clien, Bd. 10, S. 109.)
- 25) 1505: Goswin (Goliken) Paus (Pauls, Pauwes, Pauwes, Pauwes, Nürger au Affen. 1602: Hennard P., Inhaber des Pausdojes zu Altendorf. 1604: Friedrich P., Cffener Burger. 1602: Jerman P., aus Bogelheim bei Borbeck (vgl. nber fe Beitt, Geich, Cffen.)
- 20) 1212: Beenhard Rönning, 1297: Engelbert Ruennink, 1570: Bernhard n. Kermann L., Bürger zu Maus. And im 18. Jahrbab, kommen verschiedene Mitglieder dieser Kamilie in der Gegend von Maus vor. (vol. Zeitider, votert. Geich, n. Altertumskunde) 1272: Krunich v. Münning. ca. 1289: Alennemar v. A., Geijtlicher. 1417 (2) farb Gertrad v.

mar v. N., Geiftlicher. 1117 (?) ftarb Gertrud v. N., Begine des Effener Konventes in Zwolfling. (Bgl. Beitr. Gesch. Effen.)



Schwiegervater Beorg Nünning geerbtes Land an den Junggesellen Daniel Merdier?") für 160 Reichstaler. Das Land liegt por dem Steelifchen Tor (Steele, Rr. Effen-Land) in der "Endienscheder furthe" Gidtenscheidter Fuhr, Strafe in Effen]28) und wird begrengt von dem Waldweg und den Ländereien "ihro hochfürstliche Durchl, und der hhern Canonici." Beugen find: Johannes Jörgen Arns [Arens]29) und Berhard om Roldie. Um 1. Oktober 1746 beideinigt Stadtfehretar S. 2B. Krupp die Benehmigung des Berkaufs durch Bürgermeifter und Rat der Stadt Ellen.

Orig. IIrk. auf Papier, 2 Bl. 20, mit aufgedruchtem bleinen Siegel ber Stadt Ellen.

Mietvertrag zwifden Cheleute Felderhoff gu Suiffen und Cheleute Reddelman ilber ein Wohnhaus auf dem Brande gu Effen; d. d. Suillen, 16/22, Oktober 1750.

Cheleute E. u. C. B. Felderhoff. 30) zu Suiffen. 1 mieten zu Suiffen von dem Effener Bürgermeiffer [Johann Georg] Neddelman ") und deffen Frau Elisabeth das Wohnhaus auf dem Brande 311 Effen mit allem Bubehör und einem Teil der Scheune nach "Effendisches Stadtrecht" für 36 Reichstaler klevifd für 11/2 Jahr.

Drig. Urli, auf Papier, 1 Bl. 2".

27) 1526: Bertram Mercher, Pachter an Rocherfcheid (Rirdfpiel Duffel.) (Beitichr, Berg, Gefch. Ber. Bd. 15, S. 156.)

1655: Merker, luth. Prediger in Effen. 1703: M., Pfarrer in Effen. (vgl. Beitr. Geich. Effen).

28) So benannt nad) dem Sof Eickenscheidt (Chhenschede), Oberhof des Stiftes Effen. (vol. Beitr. Gefch. Effen.)

29) 1773 f: Arens zu Südeswagen. 1775: Deter 21. 3u Sudeswagen. (Beitichr. Berg, Beich, 1876-1894: Frang M., Effener Burger. (Beitr.

Befd, Effen Bd. 21, S. 156. Bd. 25, S. 63.) 30) 1813: Friedrich Feldhoff, Beigeordneter in Elberfeld (Beitschr. Berg. Beich, Ber. Bd. 25, S. 52).

31) altes blevildes Umt.

32) Jahann Georg Neddelman war von 1750-62 Bürgermeifter von Effen (vgl. Beitr. Gefd). Effen), f. dort auch über folgende in Effen wohnende Glieder der Familie Reddelman (Redelmann, Reelman, Relman): 1470: Sermann N., Ratsherr. 1496: Johann N. 1583; Eberhard R., Ranonikus, 1564: Kermann R. 1628: Dietrich N., Ratsherr, 1677 - 85: Seinrich N., Kanonikus. 18. Jahrh.: Peter N., Schuh machermeister. 1822: 3. 28. 6. N., Ratsheir. 1824: J. P. R., Ratsherr.

Berkauf eines Gartens am Biehof von Geidwifter Brockhoff an Cheleute Gerhard om Rolde; d. d. Effen, 19. Januar 1751.

Bor Notar Johann Benrich Beffel verhaufen die Jungfrauen Maria Gerdrut und Anne Maria Brodhoff: ) für fich und ihre Beidmifter an Cheleute Berhard om Kolcke und Margaretha Bronkers ihren bei Effen por der Biehofer Pforte an Schulgrabens Teich zwischen den Garten von Johann Peter Künshers u. Johann Chriftoph Bummi 11) gelegenen Garten für 60 Reichstaler blevijch à 60 Stüber. Reugen find: Kermann Lohman") und Ludomikus (Ludwig) and Rolds.

Notariell beglaubigte Abidrift auf Papier. 2 Bl. 2º, mit aufgedrucktem Siegel des Notars Weffel, eine strahlende Sonne darftellend.

Quittung des Leutnants II. Kilian über von Moll empfangene 1000 Reichstaler: d. d. Effeu, 2. April 1756.

Leulnant II. Rilian ") gu Effen befdeinigt für Sr. Erzelleng Beneralleutnant von Clverfeldt 1

- 33) Die Schwestern Broedthof hatten einen Bermandten Joh, Geih. Br. Deifelbe beideinigt am 8. Juni 1761 feinem Schwager Weib on Rolde, 50 Rifr. nebft 3mfen megen der Eib-Schaft feiner Fran erhalten gu haben.
- 34) Bummich, Effener Jamilie (vgl. Beite. Geich. Effen) f. doit auch: -ca. 1485 1544: Johann Onunious (Commich) aus Chen, Sumanin u. Rölner Buchdrucker und ca. 1500: Peter G., humanift. Kanonikus in Müniter.
- 35) ca. 1400: Hermann Lomann, Inhaber des Lo-Oberhofes Chrengell. 1602 mar Bein ich g. Inhaber Diefes Sofes (vgl. Beitr. Beid. Gien) f. dort auch: 1708: Lohmann, Roblenhandler in Mülheim a. d. Rubr und 1811; Korrad 2. Clasintereffent in Ruhrort.

1518: Lomann (Loman), Bandler gu Bodum Beificht, vaterl, Geich, u Altertums minde, Bo. 48 U, S. 82, 105.)

Prediger zu Sindresmagen.

1777 ftarb Prof. 2. gu Dusburg (pgl. Beitidr. Berg. Beich. Ber.)

- 36) 1761: Joh, Cottfried Rilian, Praktikant am Ber. Bd. 20, S. 107.) tiber Rupierfieder 29, D. Killan val.



Die Summe wurde ausbezahlt in folgenden Münzsorten: 136 Louisdor's à 51/3 Reichstaler ober 725 Reichsfaler 20 Stüber und 90 Ducaten à 3 Milr. 3 Stüber oder 274 Reichstaler 30 Stüber nebit 1 Schilling oder 10 Stüber.

Oria. Quittuna auf Papier. 1 Bl. 2".

Pachiverirag über den "halben Stedten Kamp" gu Gffen gwijchen Johann Georg Redellmann gu Frankfurt a. M. als Berpachter u. Morift Wilhelm v. Lahn als Unpachter; d. d. Effen, 12. September 1770.

Johan Georg Nedellmann zu Franchfurth a. M. überträgt fein gu Effen gelegenes Pachtland, "den halben Stecken Ramp genandt", dem Händler Mority Withelm von Lahn 19) gu Effen für 40 Reichstaler,

In einer Nachschrift vom 30. Oktober 1770 genehmigt Gleoral Heinrich Bruning 10) zu Gffen die Abertragung des genannten Landes.

Orig. Alrk. (186: 229 mm) auf Dapier.

haufen, Dahlhaufen, Sorft, Beck etc. geb. 1699, gest. 1781. Er wurde 1748 gum Beneralleutnant ernannt. Seine Bemahlin war Maria Bilitoria, Tochter des Frhrn. Hieronymus Leopold 2Bolf-Metternich (vgl. Geich, d. Geichlechtes d. Grhn. v. Elverfeldt.) fiber bas Befchlecht v. E. vgl. ferner: Aneichte: Deutiches Mdels-Lerikon, Bd 3, S. 100 - 102 u. die Rea, d. Beitichr, Berg, Geich. Bereins, der Annat, bift, Ber, Riederrhein und der Beitrage Beich, Stadt u. Stift Effen,

- 38) 1425: Wilhelm Moll, Papitlicher Kammerer, 1589: Adolph M., Sofpitalverweser in Lennep, 1634: Heinrich M., Lehrer 3n Duisburg, 1641 Prediger gu Siesfeld, ca. 1640: Christina M., verm. Willfing. 1695 u. 1736: Peter M., Schöffe gu Lennep. 1737: Unton M., Rirdmeifter gn Lennep. 1741/42: Raspar M., Lennep. 1742: Johann Peter M., Schöffe gu Lennen. 1761: Anton Ml. 3u Sagen, 1761: Daniel M., Richter zu Lennep. 1770: Anna Mara, M. zu Lennep, permählt mit Joh. Willins. (ugl. Zeitider. Berg. Beich. Berein.)
- 39) 1785: von Lahn, Ratsherr (?) in Gifen. (Beitr. Gefch. Effen, Bd. 11, S. 113.)
- 40) Georg Heinrich Bruning war bis 1804 Burgermeifter von Effen. (vgl. Beitr, Beich, Gifen) f. dort audi: 1673: Georg B., Bürgermeifter von Effen und 1787 - 1803: B., fürftl. Effen bifder Sofrat und Leibargt,

ben Empfang von 1000 Reichstalern von Moll38), | Padifverfrag fiber ben halben Stedienkamp zwischen dem Berpachter, dem Officium ad pios usus, u. dem Unpachter Morits Bilbeim v. Lahn: d. d. Effen. 12. November 1770.

> Gleoral Bleinrichl Bruning, Provilor des Officiums ad pios usus11) ju Effen, überträgt die hälfte des bisher von Johann Georg Redel. mann 311 Eifenach vom "Officio ad pios Usus" gepachteten 13 Morgen großen eingefriedeten Stedienhamps, am Sellenberg 12) amifchen Biehofer - und Steelischer - Pforte gelegen, an den Sändler Morik Wilhelm von Lahn zu Effen auf 14 Jahre. Die Ruknießer des Stedienkamps waren früher die Prediger Kaufmann 19) und Merker 11). Spoter pachteten die Bormunder refp. Eltern des Cedenten Joh, Beerg Redelmann bas Land. - Die Pacht, früher in Naturatien und zwar mit 3 Malter 1 Scheffel Roggen, 3 Malter 1 Scheffel Berfte und 1 Scheffel Weigen gahlbar, ift mit 26 Reichstalern zu entrichten. Außerdem hat bei jeder Neuperpachtung der Pächter ein Gewinngeld von 13 Reichstalern zu geben, wie dieses am 12. 11. 1770 vom Provisor G. S. Brinning und am 8, 12, 1784 vom Provijor F. 2B. Barnhorit 15)

- 41) Gine gur Beit d. Reformation eingerichtete Bermaltungsftelle fur b. Ginkfinfte Der Evangelifchen, die ihnen aus den ftadtifchen und hirchlichen Officien u. Biharien guhamen. Uns Diefen Ginhunften murden d. Lehrer d. ftabt. Schule u. luth, Prediger d. Gemeinde befoldet (vgl. Beitr. Gefch. Effen.)
- 42) Seffenberg (Saffenberg), an der Mordolifeite d. Stadt Gjen gelegen (vgl. Beitr. Beich, Gijen).
- 43) 1647-67; Keinrid Raufmann, luth. Prediger in Gifen (pgl. Beitr, Geich, Gifen); f. dort auch: Sebaftian Kanfmann (Roopmann, Koipmann), Effener Biliger. 1517: Adelheid R. 1529-33: Bakob R., Rektor des Groteichen Diffiguman d. Bertrudiskirche gu Gffen. 1540: Ratharma R., Mutter d. Effener Beginenkonventes im 3molfling. 1683 - 1724: Seinrid R., Budbinder in Effen. 18, Jahrh. Johann Kaipar R., In haber einer Leihbibliothek in Effen. ca. 1720: Anna Margarethe R., geb. Waldthaufen. 1762-1802: Wilhelm Gottlieb R., Ratsberr u. letter Sundilins d. Stadt Gifen,
- 44) 1655: Merker, Prediger an d. luth. Gememde in Gijen. (Beitr. Beich. Gijen, Bo. 18, S. 4:n.
- 45) Barnhorft, eine Effener Familie, die ichon im 15. Jahrhot, dort vorhommt. Der hier genannte 3. 28. Barnhorft mar 1786 Ratsherr gn Chen. Ein Johan B. war von 1463 - (\*)93 Ranoullis u. erfter Relttor der Siedenhauskapelle, Dietrich B. von 1491-97 Rentmeifter gu Gifen. Aber dieselben u. andere Mitalieder der Framilie Barnhorft pal. Beitr. Beid. Gifen.)



bescheinigt wird. Am 8. Jan. 1799 bescheinigt Arni (Atrold) Huns 8. Jan. 1799 bescheinigt Arni (Atrold) Hunsself Ben Senator v. Lahn, den Steckenhamp weiter die 1812 gepachtet und 13 Neichstaler Gewinngeld dafür bezahlt zu haben. Die Pach wird nicht mehr in Geld, sondern wieder in Naturalien bezahlt.

Orig.-Urk. auf Papier, 2 Bl. 2°, mit dem aufgedrückten Petschaft des G. H. Brüning.

Grenzberichtigung von Pachtländereien zwischen [Mority Wilfelm] von Lahn und Gilder meister Kaussman; d. d. Essen, 23. März 1773.

Zwischen (Moris Wilhelm) von Lahn, Pächter des Steckenkannes bei Essen, und dem Gildemeister Kaussiman sind Disservagen über die "umgebauten User und alles abgebrannte" ihrer Pachtländer enstlanden. Durch eine Deputation, bestehend aus den Senatoren Hillewit, Waldbaus"), Hallen, Boerman") und dem Provisor Hilleman" sollt die Holleman" beite dem Provisor Hilleman" sollt die Holleman von der Massachen und Massachen Landes sessen werden Eandes sessen werden Landes sessen werden.

Am 27. April 1773 hat die Deputation die Grenzregulierung erledigt. Gildemeister Kaussman, auf dessen kosten die Grenzregulierung ersolgt, erhält am 24. März 1773 vom Berwalter des Reel Plius 37. C. o. Dassen<sup>39</sup> eine Albschrift

- 46) Über die Effener Jamilie Junffen ogl. Beitr. Geld, Effen. Der hier erwähnte Urnold J. wird dort 1787 u. 1788 als Natsherr von Effen genannt. 1575 hommt dort Dr. jur. Hormann H. vor. 1692: Schrift dy. Rentlucifer, 1808—37: Heinrich H., Bürgermeister u. Teilbaber d. Gutelopfinnashitte b. Deerhausen.
- 47) ca. 1720: Anna Margarethe Kaufmann, geb. Waldhhaufen. ca. 1850: Martin W., Esfener Bürger. 1856: Ernst W., Kom.-Nat in Essen. (vgl. Beitr. Geld. Essen.)
- 48) 18. Jahrh.: Hendrih Boerman zu Amsterdam. (Navorscher, Bd. 14, S. 210,307.)
- 49) 1670—1700 lebte eine luth, Familie Hülsmann in der Bauershaft Seide (d. Nellinghaufen), (vgl. über sie Beitr. Cesch, Essen, Bo. 10, S. 56.) 1544: Johann Hilsman (Zeischr. vatert. Cesch, u. Alterhamskunde Bd. 39, S. 57.)
- 50) 1459: Leonly, w. Dalen, Notar zu Sochneuhirch, 1863; Urn. v. D., Schöffe zu Benlo. 1543; Urnolo u. D., Nichmeister zu Scinsberg. Johannes, Martin u. Sophia v. D., Srähler Necrolog. Matthjas v. Dahlen, Prior in Stieberche, 1777 starb Emmanuel v. D., Pfarix in Work, Usal. Minol. bill. Ser. Riberthein.

von dieser Verstandigung - Die Urhuger ist ausgesertigt von J. 66. Alcherfeld

Orig. Urk. auf Papier, 2 Bl. 2".

Erbteilung zwischen Fran Joh. Hülsmann und ihrem Bruder Urnold Schulte; d. d. Effen, 24. Ohtober 1800.

Erbteilung zwischen den beiden Rindern der Frau Schulte 1). Ihre Kinder find Frau Borfteber Joh. Bulsmann und Urnold Schulte. Die Tochter erhält als Brautichan 500 Reichstaler und gur Aussteuer 100 Reichstaler. Der Sohn batte ichon por feiner Keirat 300 Reichstaler erhalten und beim Senator Godf. 2B. 2Baldhaufen 100 Reichstaler entliehen, welche Schuld die Mutter bezahlt. Die ihm als Heiratsaut noch kommenden 200 Reichstaler entleiht die Mutter von ihrem Schwiegersohn Sulsman gu 4",, der statt der Binfen das Recht erhält, auf Frau Schulte's Weide eine Ruh treiben zu dürfen, wofür er noch 2 Rilr, in bor erlegen muß. Der Sohn bat als Gefelle 2 Jahre lang von der Mutter freie Roft erhalten. Alls Entschädigung erhält ihr Schwiegerfoln, der Borfteber Sulsman, und der Mutter Tod den ihr zugehörigen halben Garten por dem Bicower Tor auf dem Ihuinfelde. Dem Sohn wird gleichzeitig die von feinem Onkel Urnold hinterlaffene goldene Uhr als Eigentum überwiesen. Beugen find: 22. 23. von Lahn und J. S. Waldthaufen.

Orig.: Urh. auf Papier, 2 S. 2".

Gutachten der Bergwerksbehörde Mülheims Ruhr über die Rechte der Mülheimer KohlenbergwerkssGesellschaft nach der kurpjälzischen Bergordnung; d. d. Mülheim a. d. Ruhr. 30. Januar 1729.

Johannes Meisenburges erudit die beiden Bergscheffen Gotien (Goswin) Holtbaufen i und Weme (Wenemar) Düring und den Bergschreiber

- 51) 1469: Tilmann Schulte u. 1502: Dietrich Sch., Effener Bürger. 1579: Geora Sch. a. Gerline, 1644 kommt eine Familie diese Kamens d. d. Bauerschaft Siniel bei Effen vor (vol., Ven Gesch. Effen.)
- 52) 1337-Walter Meisenburg, Gemahlv, Katharina v Hönberg, 1342: Werner M. 1351: Johnson W. Coal Beliffer, paterl Beligh, p. 21 Jention (1887) 80
- 53) 1576: Theodora Solthanien verreit in m. Pr. Galenus Wener zu Duffeldorf. 1 34



R. Meerheimb51) zu Mülheim a. d. Ruhr um ein Butachten, wie die Rechte der Mülheimer Kohlenberawerke nach hur(pfälsisher) (?) "Beraverordnung (Bergordnung) zu observiren" sind. Nach Ausfage der Beamten gehören "Rohlwerke (Rohlenbergwerke), welche Jahr und Tag oed und wüft liegen bleiben demienigen, der fich derselben wiederum annimmt und bearbeitet." Um Rohlen zu gewinnen, durfen "eine ober mehr Pühen einschlagen" (Bohrungen vorgenommen merden). Merden durch diese Arbeiten dem Nachbar Alurs oder Sachichaden verurfacht, lo hat das Berawerhsunternehmen diese gu erfeben. "Wenn zwen nechft benfammen gelegene Werder (Bergwerke) burd heimlichen Abbruch einer dem anderen Oberhauen die Rohlen bintergewint (hinterzieht), so brüchtet das Bericht nach erfolgter Deular-Inspection" (Besichtigung).

Abschrift auf Papier, 1 Bl. 2".

Gesuch der Kohlenbergwerks-Gesellschaft am Geitling an die Bergwerksbehörde in Milheim-Ruhr, ihre Rechte gegen die Ansfprilde der Gesellschaft "seine Fran" zu schüllzein; d. d. Milheim a. d. Ruhr, 20. Oktober o. I. (1729)?

Bittschrift der Kohlenbergwerks-Gesellschaft am Geitling an den Richter soes kurfürstt. Verggerichts zu Mülkeim a. d. Ruhr] in ihrer Streiflache mit der Kohlenbergwerks-Gesellschaft "die Kohlenbergwerks-Gesellschaft "feine Frau." Bor ca. 60 Jahren hat die Kohlenbergwerks-Gesellschaft "feine Frau." ein Kohlenbergwerk deseulschaft ausgelegt und eine Zeit lang Kohlen besördert, dann aber das Vergwerk undenutzt liegen lassen. Bor mehr als 13 Jahren hat die Rohlenbergwerks Gesellschaft am Geitling das Kohlenbergwerks wieder in Stand gesetz und Kohlen daraus gewonnen, ohne jemals daran gehindert worden zu sein. Jetzt mocht die Gesellschaft zwieder in Stand

ansprüche an die Vergwerksgesellschaft "Gereling" und behauptet, der Oberbank (obere Stollen) zu Nahe getreten und der Unterbank (dem unteren Stollen) Schaden zugefügt zu haben. Die streitige Angeleaenheit soll durch ein Schiedsgericht, wazu jede Partei 2 Männer erwählen soll, beigelegt werden. Die Gesellschaft am Geitling erneunt hierzu Busman<sup>55</sup>) und Koene<sup>56</sup>) zu Overruhr").

Concept eines Briefes. Papier, 2 Bl. 2.

#### Derzeichnis

der in der Stadt Bremen vorhandenen und bis zur Errichtung des Sivilitandesamts im Jahre 1911 geführten Kirchenbücher nebir Angabe, wo dieselben aufbewahrt werden.

Auf Erund amtlichen Materials veröffentlicht

Rittmeifter Richard Rofe, Berlin 20.57, Bietenftr. 22.

#### Dom. 1. Tanfreailter.

# Im Rirdenardiv:

m Rirdjenardjiv: 1644. ) Mbba

| 1642 | 4  | 12  |   | 1644 |      | Alphabetildes     |
|------|----|-----|---|------|------|-------------------|
| 1645 |    |     | - | 1668 |      | l Register fehlt. |
| 1669 |    |     | - | 1692 |      |                   |
| 1693 |    |     | - | 1705 |      |                   |
| 1706 |    |     |   | 1717 |      | Mit               |
| 1718 |    |     |   | 1732 |      | alphabetilden     |
| 1733 |    |     |   | 1746 | 24.7 | Register.         |
| 1746 | 20 | 5 7 |   | 1755 |      | reginer.          |
| 1756 | -  |     | - | t763 |      |                   |
| 1761 |    |     |   | 1770 |      |                   |

55) 1343: Peter Buschmann, Gerichtsscheiber d. Koln, Erbhämmerei. (Annal, hist. Ber. Riederrhein, Bd. 57, S. 313.)

1426: Keinrich Bujomann (Bufeman), Freigraf zu Eversberg, fir. Meschee, (Zeitschr. vater. Gesch. u. Mierlumskunde, Bd. 28, S. 92.)

1664: Buldmann, Tamilie in der Baueridaft Holtbausen ( Teil d. Baueridasit Höstutin, Kr. Essen, Weitr. Gesch. Essen, 28, 10, 5, 50.) Arnold Buldmann (Buljmann) zu Meiderich, (Munal. list. Ber. Niedershein, Bd. 41, S. 4.)

- 56) 1661: Familie Römen, Dietrich Röme in der Banerichaft Nolthaufen (= Zeil der Banerichaft über ruhr, Rr. Glein.) (Beitr, Gefch. Glein, Bb. 10, S. 30) 1485: Johann Coene, Guardian im Minoriter lichter zu Bonn. (Innal. hin. Ber Riederrhem, 28, 43, S. 102.)
- 57) Operruhr-tibertuh, Bauerschaft im Landkreis Effen, Amt Steele-Land.

Peter S., Lehrer an d. Varleinschule zu Elberfeld, Prechiger zu Hicheswagen. 18-18 farch Peter S., Schulmeister zu Elberseld, Sohn v. Johannes S., 1647: Bernhard S., Sossan meister. 1874 – 1716 mar 2021 S. 2015 v. 2017 1706 – 46 Johann S. ref. Prechiger zu Bildeesmagen (vol. Zeitscher Berg, Gesch. Wereien)

<sup>54)</sup> ca. 1370: Gottfried v. Merheim, Kellner d. Abtei Werden. 1371—82: Medhildis v. M., Kellnerin d. Stiftes Effen. (vgl. Beitr. Gefch. Effen.)



| 1771 |      | _   | 1775 |      |               |
|------|------|-----|------|------|---------------|
| 1776 |      |     | 1785 |      | Mit           |
| 1786 |      | -   | 1799 | 20/2 | alphabetifdem |
| 1799 | 24/2 |     | 1808 |      | Register.     |
| 1809 |      | *** | 1811 | 8/10 | }             |

Sämtliche Register enthalten auch die Namen der Genattern.

#### Um Standesamte:

| 1750 | 2/1  |   | 1758 | 28/12 |                   |
|------|------|---|------|-------|-------------------|
| 1759 | 2/1  | _ | 1767 | 28/12 |                   |
| 1768 | 1/1  |   | 1775 | 31/12 | Ubschriften mit   |
| 1776 | 1/1  | _ | 1785 | 30,12 | alphabetifden     |
| 1786 | 1/1  | - | 1793 | 23/6  | Registern.        |
| 1793 | 23/6 |   | 1799 | 20/2  | Die Namen der     |
| 1799 | 24/2 | _ | 1804 | 8/4   | Bevattern fehlen. |
| 1804 | 8/4  | _ | 1808 | 31/12 |                   |
| 1809 | 1/1  | _ | 1811 | 8/10  |                   |

#### II. Ropulationsregifter.

1710 - 1808, Original.

1811, Jan. - Alug, Abidrift.

Alphabetischer Register fehlt zum älteren Register.

#### III. Beerdigungsregifter.

1750 Janr. - 1811 Sept. mit alphabetifdem Beneral-Register. Abidrift.

#### U. L. Frauen.

#### 1. Taufregifter.

3m Rirdenardin:

1583, - 1588.

1639, Febr. - 1646, Mars.

1661. Juni - 1673. Novbr.

1674, Janr. - 1694, Desbr.

1695, De3br. - 1734.

1695, Janr. - 1697, Degbr. Abidrift.

1735 - 1811.

1787 - 1811.

Sämtliche Register enthalten auch die Ramen ber Bevattern.

Allphabetische Register fehlen.

#### Um Standesamte:

1695 2'1 - 1749 29/12. Bevattern angegeben. 1750 6/1 - 1811 15/8. Bevattern nicht angeaeben.

Abschriften mit alphabetischen Registern.

#### Il Ropulationsregifter.

- 1786 | Alphabetiiche - 1811 | Regifter feblen. 1759, Janr. - 1811, Aug. Abidrift mit alrhab. Register.

1746, Janr. - 1749, Degbr. Desgl.

# III. Beerdigungsregifter.

1760, Janr. - 1811, Septbr. Abidrift. Sierzu alphabetiides General Regilter.

#### St. Martini.

#### 1. Canfrealiter.

Im Rirdenardiv:

1665 29.8 - 1749 20,10.

1750, Janr. - 1859, Desbr.

 $1700 \ 29/1 - 1749 \ 20/12.$ 

Sämtliche Regifter enthalten auch die Namen der Gepattern.

Allphabetifche Register fehlen.

#### Um Standesamte:

1665 29/8 - 1749 20 12. Ohne Ungabe ber der Bepattern.

1665 28/8 - 1749 20 12. (1733, Juli - 1748, Tebr. fehlt.)

Enthält die Romen der Benattern

 $1750 \ 22/1 - 1311 \ 20 \ 7.$ Bevattern nicht angegeben.

Abidriften, mit alphabetifden Regiftern.

#### II. Ropulationsreaister.

1725, Janr. - 1800, Deg. | Alphabetifche 1800, Degbr. - 1859, Deg. | Regifter feblen. 1725 6'1 - 1800, Deg. | Abidriften mit

1750, Febr. - 1811, Aug. | alphab. Registern.

# III. Beerdigungsregifter.

1760, Janr. - 1811, Novbr. Abidrift. Biergn alphabetifches General-Regifter.

# St. Ausgarii.

#### 1. Caufregifter.

Im Rirdenardin:

1581, Det. - 1590, De3br.

es feblt 1591 - 1623

1624, Janr. - 1646, Degbr.

1660. .. - 1673. ... 1674. ..



1692. . - 1711. .. 1712. Mug. - 1735. "unvollständig. 1736, Janr. - 1769, April. 1769, April - 1796, Mai. 1786, Mai - 1802, Deabr. 1803, Janr. - 1811, Aug.

Sämtliche Regifter enthalten auch die Ramen der Genattern.

Alphabetifche Register fehlen.

#### Am Standesamle:

es fehlt 1591, April - 1623, Deabr.

1581 24/10 - 1749, ohne Angabe der Gepaftern.

1750 1/1 - 1811 7'8. Desal. Abschriften, mit alphabetischen Registern.

# II. Droclamations : beam.

# Kopulationsregister.

1581 - 1620, Juni. 1620, Juni - 1645, Desbr.

1646, Janr. - 1686, Jebr., unvollständig.

1688, " - 1747, De3br. 1748. .. - 18t7, "

1581, Trinität 14 - 1749 31/12. \ Abidriften 1750 - 1768 mit alphab. 1769 - 1811, Aug. Registern.

# III. Beerdigungsregifter.

1760, Janr. - 1811, Degbr. Abidrift, Biergu alphabetifches Beneral : Regifter.

# St. Stephani.

#### i. Taufregifter,

# Im Rirdenardiv:

1640. Mug. - 1707. Juni.

1698, Janr. - 1715, De3br.

1716, " - 1737, -

1738, " - 1759, Tebr.

1759, Jebr. - 1782, Dezbr.

1668, Mug. - 1785, Novbr.

1783, Janr. - 1799, Deabr.

1789, April - 1815.

es fehlt 1801, Novbr. - 1804, Mug.

1800, Janr. - 1811, "

1800, " - 1824, Desbr.

Sämtliche Regifter enthalten auch die Ramen der Genattern.

Allphabetische Regitter fehlen.

#### Um Standesamte:

1639 30/11 - 1749 21.12. Ohne Ingale dec Bevattern.

1750 4/1 - 1775 24 12 Desal.

1776 3.1 - 1793 27 12 Desel.  $1794 - 5/1 = -1811 \cdot 26 \cdot 8$ Desal.

Abschriften, mit alphabetischen Registern.

#### II. Kopulationsregister.

1735, De3br. - 1757, De3br.

1758, Jant. - 1782, "

1783, ... = 1799, ...

1800, " - 1811, August.

1800, . - 1824, Dez. Alph Regilter fehlen

1657 21/3 - 1749 20 12 | Abfdriften, mi:

1758, Janr. - 1811, Ang. | alph. Registern.

#### III. Beerdigungsregiter.

1760, Janr. - 1811, Degbr. 11 Abidrift. Sierzu alphabetifches Beneral-Regifter.

#### St. Michaelis.

#### l. Taufregifter.

# Im Rirdenarchiv:

- 1777 Dez. Altphab, eingeleilt nach ? Bornamen der Baber.

1778 - 1796. Desbr.

1797 - 1811, Aug. Register. 1782 Des. - 1801, Desbr. |

Sämtliche Regifter enthalten auch die Ramen der Gevattern.

#### Um Standesamte:

 $1750 \ 24 \ 3 = 1811 \ 25 \ 8.$ 

Abidrift, mit alphabetifchem Regifter.

Ohne Angabe der Palen.

# Il Robulationsrequiter.

1750, Mai - 1803, De3br.

1804, Janr. - 1811, Hug. Alph. Regift, feblen.

1750, Mai - 1811, Aug. Abidrift, mit alpl al

## III. Beerdigungsregifter.

1760, Jane. 1811, Degbr. Biergn alphab. Ge

Mbidneift.

1760, Jane. 1812, Mai. Regiter der mit

Abschrift, mit alphabetischem Register.



#### St. Remberti

#### 1. Caufrealiter.

## Im Rirdenardin:

1715 - 1806.Alphabetifches Register nicht porhanden.

#### Um Standesamte:

1639 - 1714. Original nach den Bornamen der Bater alphab. eingeteilt. Umfaßt die Buchitaben M.O. Buchftabe K fehlt. Qu. Nunvollitängig .-

> Buchitabe A anicheinend unvollständig, da die Eintragungen erst mit 167.9 beginnen.

> > Register.

1715 - 1806 31/12, Original, Enthält wie das ältere Regifter auch die Namen d. Bevattern: Alphabet. Register fehlt pon 1725 on

1750 11.1 - 1782 16/10 \ Megisten, mit alph. Registern. Ohne Un- $1783\ 24/10\ -\ 1811\ 15/6\$ gabe ber Paten

# Il. Ropulationsregister,

1758 - 1811 ) Alphabetische Register 1778 - 1811 [ fehlen. 1758, Jane. - 1811, Juni. Abidrift, mit alph.

#### III. Beerdjannasregifter.

1737, Juni - 1790, Desbr. Original. 1791, Jane. - 1811, Septbr. Bierzu alphab. General-Register.

#### St. Vauli.

#### 1. Canfregifter.

#### Im Rirdenardiv:

1650, Januar - 1681, Dezember 1685. -1708.1709, -1732.1776, -- 1804, 1805.

Enthalten auch die Namen der Paten. Alphabetiiche Regilter fehlen.

#### 91m Standesantel

 $1650 \ 1 \ 1 = 1732 \ 27 \ 12$  $1733.2 \cdot 1 = 1804.31 \cdot 12$ 1750 6/1 - 1792 27 12Ohne Unaabe 1793 I[1 - 1811 1.9]der Paten.

#### II. Ropulationsregiter.

1650, Janr. - 1684, Degbr.

1685. .. -1708.1709. ...

1733. ...

1777.

Mobab, Register nicht

1733 7.1 - 1804 30 12 1750, Jonr. - 1811, Juni.

# III. Beerdigungsregijter.

1760, Janr. - 1811, Oklober. Abidrift. Sierzu alphab, General-Regifter.

# St. Johannis

### 1. Canfregifter.

# Im Rirdenardiv:

Sämtliche Regifter enthalten auch die Ramen d. Bevattern. 1770 - 1810Allphabetische Register fehlen.

#### Um Standesamte:

1750 1 8 - 1811, 1 9. Ohne Angabe d. Paten. Abidriff, mit alphabetifchem Regifter.

#### II. Ropulatiousregifter.

1653

Allphab. Register fehlen. 1770

Abschrift, mit alph.  $1750\ 19\ 4\ -\ 1811\ 12\ 5.$ Register.

#### III. Beerdigungsregifter.

1653 - 1732.

1770 - 1810. Alphabet, Regifter fehlen.

1760 - 1811, fiebe im Regifter von St. Meltini.

Register der auf dem Alosterhofe und in der St. Johannis-Rlotterkirche Beerdigten

1811, fiehe im Beerdigungsregiter von



|                 |                                             |                                                                                                    |                                                                              | Jajeph, geb. 1673, ledig.<br>† 12. 5. 1737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                          |                                                                                                                            | Anton, geb 1683, † 17, 3, 1747 in Mischen<br>verm. mit Urjula Werber<br>† 26, 3, 1747.                                   |                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                             |                                                                                                    | 3<br>b,                                                                      | 1.<br>Anna<br>Barbara,<br>geb.<br>8. Novbr.<br>1709,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.<br>Jahann<br>Jojeph,<br>geb.<br>6. Mai<br>1712. | 1.<br>Maria<br>Magda»<br>lena,<br>geb.<br>2. Auguji<br>1713.                             | 1.<br>Maria<br>Untonia,<br>geb.<br>14 Ohtbr.<br>1714.                                                                      | 1.<br>Maria<br>Katha:<br>rina,<br>geb.<br>21. Novbr.<br>1715,                                                            | 2.<br>Maria<br>Katha<br>rina,<br>geb.<br>21. Dezbr.<br>1716 in<br>Walfegg. | 2.<br>Joseph<br>Wunnis<br>bald,<br>geb.<br>21. Juni<br>1718 in<br>Waljegg.        | 2.<br>Veter<br>Bernhard<br>geb.<br>19. Aug.<br>1720 in<br>Wolfeag.                                                |
|                 |                                             |                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                          | -                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                   |
| it,<br>b.<br>1. | Elija:<br>beth,<br>geb.<br>30, 11,<br>1734. | Mathias Hover,<br>geb.<br>26, 2, 1736,<br>† 1784,<br>Mbt. Anton H<br>von Weihenau,<br>1774 – 1784. | 21n<br>94<br>20.<br>17                                                       | 9. 11<br>† 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | garetha,<br>geb.<br>1. 1737,<br>12 1747,<br>unken. | 16.                                                                                      | Franz,<br>geb.<br>Juli 1739,<br>m Salem,<br>erzienser.                                                                     | 5, 5                                                                                                                     | aturnina,<br>geb.<br>April 1741,<br>80. Auguit<br>1747.                    | 9.<br>Aloji                                                                       | Sujanna,<br>geb.<br>Uug. 1743<br>im<br>er Biberach<br>ofterfrau.                                                  |
|                 | J.                                          |                                                                                                    | b, I<br>it I<br>fi.                                                          | Unton,<br>3. Mar3 1777,<br>316: unter das<br>k. Miletär,<br>ergidollen,<br>kadett                                                                                                                                                                                                                                                                          | geb. 31<br>† 9. 9                                  | äctlia,<br>. Oktör. 1779<br>5eptör. 1837,<br>verm.<br>ebruar 1807<br>mit                 | geb. 22.<br>† 9.<br>vei<br>Konrad<br>Ka                                                                                    | Itma,<br>Jan. 1781,<br>10. 1349,<br>m. mi<br>5d;wärzier,<br>ufmann                                                       | Gertrud,<br>geb.<br>17: Māc3<br>1782.<br>†.                                | gcb. 22<br>in T<br>† 17. J                                                        | iarl,<br>. Jan. 1784,<br>kcijer<br>Scijenau,<br>anuar 1857,<br>8. Nov. 183:                                       |
|                 |                                             |                                                                                                    | um Krieg gegen<br>zankreich 1798–99,<br>chwer verwundet<br>in Italien,<br>†. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in 9<br>geb. 17                                    | Sturner im Br                                                                            |                                                                                                                            | Bangenegg<br>19enzer Bald,<br>Botgatreute.                                                                               |                                                                            | mit<br>Ratharina Zaufer,<br>geb. 17. Oktor 1801<br>† 27. Juni 1888<br>in Saulgan. |                                                                                                                   |
|                 |                                             |                                                                                                    |                                                                              | 28 i l. j. e l.m., geb. 20. Ohtober 18:44, hgf. würft. Kamecaleermolrer in Soulgam, 7 18. April 18:84, oermöhl; h 12. Gebeure 18:6 mit Antonie Greiter in Bongen 18, 31. Gebust 18:7 in Bulumpen 31. Sectional 18:7 in Bulumpen in Positive Strain 18:6 mit Bulumpen in Positive Strain 18:7 in Bulumpen geb. 1. 10. 18:85, lett als 20 Stitue in Oppenau. |                                                    |                                                                                          | , Benedikt Bendel,<br>I, Kaufm in Soulgan,<br>II - 14 Marz 1888                                                            |                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                   |
|                 |                                             |                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Antonie<br>geb. 3. 12<br>2) 12. Fe<br>m. Paulir                                          | Greiter 117 21<br>1840, v 14<br>bruar 1877 1<br>1e Strudel au<br>). 1848, lebt                                             | Jangen ( U.,<br>. Sept. 1869,<br>n Wiblingen<br>s Eroljheim,<br>als Wittwe                                               | Benedikt<br>Kaufm in                                                       | Bendel,<br>Saulgan,                                                               |                                                                                                                   |
|                 |                                             |                                                                                                    |                                                                              | I. Imalie, 29. Sept. IV Dermaßie 1888 (Derpolifelte Rail Rudhars in Mint.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 507.<br>: 27<br>etar † 5                           | Antonie<br>geb. 3. 12<br>2) 12. Fe<br>m. Paulir                                          | Greiter 117 21<br>1840, v 14<br>bruar 1877 1<br>1e Strudel au<br>). 1848, lebt                                             | Jangen i A., sept. 1869, sept. 1869, sept. 1869, sept. 1869, als Bittwe u.  1. ann. kt 1877, ihlt 1997 tegart) Bechler,  | Benedikt<br>Kaufm in                                                       | m. 1878, mann en, 1914 endori                                                     | 2.<br>Abelaeid<br>geb.<br>12 3 1880, permahit<br>mit (1907)<br>Mathaus<br>Gutenishin<br>jabutedhuke<br>in Copenau |
|                 |                                             |                                                                                                    |                                                                              | Amalie,<br>29. Sept. 19<br>vermahlt 1886<br>t Oberpolijekt<br>Katl Rudhart                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507.<br>27.<br>26ar + 5                            | 20 12. 36<br>geb. 3, 12<br>2) 12. 36<br>m. Paulir<br>geb. 1. 16<br>1.<br>Rabert,<br>geb. | Greiter in W. 1840, v. 1840, v. 1840, v. 1848, febt in Oppena 2. Kan Raufin geb 26, v. | Jangen i 2, . Sept. 1869, in Whitingen is Grolyheim, als Whitiwe in .  I, ann, in 1877, iibit 1997 tegart) Bedier, 1878. | Beriebin Reufm in . 14 Mi 14 Mi 14 Mi                                      | m. 1878, mann en, 1914 endori                                                     | 2.<br>Adelacid<br>geb.<br>12 3 1880,<br>permahit<br>nut (1907)<br>Mathaus<br>Gutenjahn,<br>jabatedruke            |



# Stammbaum der katholischen Familie Unold.

|                                         |                                             |                | Sans Healt, geb. 16-17, + 1725, Popiermiller, 3u Sachad (1697 - 1725), vermählt mit Magdadene Hinger, + 24, 3, 1724.  Sapill. (Oeszenben, umbehannt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dierta, Rontab, Stud. Taptermalter, Sold as Milled Weet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barbarc,<br>pern. mit Joleph Rold,<br>Wer in Plared,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uermählt 1) mit 2<br>2) mit 9                                                                                                                                                                                                            | Johann Gearg Unoli<br>Karbady, bei Pjä<br>T. 4. 9 I<br>verm. mit Ngad<br>† 20. 1 :<br>iller, Hoffenunde<br>iolfeng,<br>Mario Hermonn,<br>Natio Selicius Berger.<br>5. 1749. | itrig, Württ.<br>1719,<br>tha Blafer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Joleph, geb.<br>, † 12. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | States, geb 1684, † 17. 2, 1747 in Stildern<br>eern. mit Ufsla Sterbert<br>7. 26, 3, 1747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                             |                | Jahann Magda-<br>Jajeph, lena,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Set Circulty   Sect.   Sect. | 1.     1.     2.     2.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.     3.        | Dr. Johann Beorg. Mnn<br>geb. 20. Juli 1897. Sath<br>† 1758, rina.<br>Rat u. Dher geb.<br>Mmimann 20. Mi<br>in Weigenau, 1899<br>permählt<br>mit Acibarina<br>Wagemann.                                                                  | 1. 1. a Anna Thereira, 3- Batbara, geb. geb. 18. Dezbr. 15. April 1701, arth. mit                                                                                           | 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jasepli, Barbara, Jase<br>un. geb. geb. ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ph, Magda Antonia, 1<br>b. lena, geb.<br>Rai geb. 11. Dhibr.<br>12. 2. August 1714. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,   2,   2e   2e   7   2e   7   3e     |
| Mu-<br>guit,<br>geb.<br>5. 1."<br>1730. | Elija-<br>beth,<br>geb.<br>30, 11,<br>1734. | Mathias Saver, | Sime, 0         0         1         3         Sage           geb.         freb.         geb.         geb. <td>i, billa, ba- geb. geb. 15. 6. 1739,<br/>geb. lena, 2b. 4. † 11. 3. 1809,<br/>2. 8. 12. geb. 1728. Mattmann</td> <td>Peter, The bet Problem, The Section 1740, 150, 200 Gettine 1740, 150 Bay 200 Gettine 1740, 17 Dalbarty Dollego, Malljeider, 17 Dalbarty Dollego, Malljeider, 18 Dalbarty Dollego, Malljeider, 18 Dalbarty Dollego, Malljeider, 18 Dalbarty Bay 200 Gettine 1750, 18 Maria nano Clausell 18 Te Sudar 1855, 18 Maria Naso, 18 Maria</td> <td>Dr. Auton, geb. 2. Juni 1731, Salu. Coberonfimam in Belginous, † 20. Jonuar 1812 in Belginous, rermähli 27. Jernar 1794 baleibli mit flore, Jodete Des Bau-Jojraths Joleph Clacett von Jolen, geb. 18. August 1744. † 14. November 1828.</td> <td>Elifabeth, geb. 7:32, 3:0aptr. 7:32, 3:0betrfrom in 2:tbecody, t, (1803, 71 Johre alt).</td> <td>Klofterftau<br/>in Altborf,<br/>+ 3, April 1894</td> <td>Georg, Warganett geb. 11.11.7725 9.11.17735 9.11.1.7705 geb. 73.01.21 Gengatien, Gittunke enchitting.</td> <td>geb.<br/>17, 18. Juli 1739,<br/>747, † im Salem,</td> <td>Salarania, galaria, salarania, sa</td> | i, billa, ba- geb. geb. 15. 6. 1739,<br>geb. lena, 2b. 4. † 11. 3. 1809,<br>2. 8. 12. geb. 1728. Mattmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peter, The bet Problem, The Section 1740, 150, 200 Gettine 1740, 150 Bay 200 Gettine 1740, 17 Dalbarty Dollego, Malljeider, 17 Dalbarty Dollego, Malljeider, 18 Dalbarty Dollego, Malljeider, 18 Dalbarty Dollego, Malljeider, 18 Dalbarty Bay 200 Gettine 1750, 18 Maria nano Clausell 18 Te Sudar 1855, 18 Maria Naso, 18 Maria | Dr. Auton, geb. 2. Juni 1731, Salu. Coberonfimam in Belginous, † 20. Jonuar 1812 in Belginous, rermähli 27. Jernar 1794 baleibli mit flore, Jodete Des Bau-Jojraths Joleph Clacett von Jolen, geb. 18. August 1744. † 14. November 1828. | Elifabeth, geb. 7:32, 3:0aptr. 7:32, 3:0betrfrom in 2:tbecody, t, (1803, 71 Johre alt).                                                                                     | Klofterftau<br>in Altborf,<br>+ 3, April 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Georg, Warganett geb. 11.11.7725 9.11.17735 9.11.1.7705 geb. 73.01.21 Gengatien, Gittunke enchitting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | geb.<br>17, 18. Juli 1739,<br>747, † im Salem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salarania, galaria, salarania, sa |
|                                         |                                             |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ### (###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ###   ####   ####   ####   ####   ####   ####   ####  | e. geb. geb.<br>juli 31. Januar 1768, 2. Dezen<br>6, † 1809, 1769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geb. 25, 12, 1779,<br>iber Pfarrer                                                                                                                                                                                                       | S. R. Sauptmann in Petermorbein, geb. 15. April 1772, † 19. Dide; 1823, permdylt in Josep mit Jojepha Gresman.                                                              | org, Glato, seb. geb. geb. geb. geb. geb. 16. Okta 1777, 1774, 177, † t. 1844 in 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geb. 13. Marş 1777, geber. 1786 unter bag der. 1786 unter bag des formation of the large state of the large | Gatilia   Sime   Sime | an. 1781, 9cb. 9cb. 22, 7an. 1784, 1894, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1792, 1 |
|                                         |                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | geb. 25 Oft. 1815 in Bagreb (Ungarn), vermählt mit Dr. med. Hypfauf in Günzburg. 1848 nach Amerika ausgematert in Louisville.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ngd., württ. Rametaloe<br>in Saulgau, † 15. App<br>oermählt 1) 12. Februar<br>Antonie Greiter in Won-<br>geb. 3. 12 1840, † 14. S<br>2) 12. Februar 1877 in †<br>m. Pauline Strubel aus &<br>geb. 1. 10. 1848, lebt al<br>in Oppenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rmoditer 21. Gebruar 1828, 1. 8. 1836, il 1883, + 23. 12. 1916, † r 1816 mit oerundhit mit 23. 4. 1837. Zenebiht Zenbel, (ept. 1859, Kaufm. in Sanlgau, Blotlingen r 14 Mara 1888. Froisheim,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 1. 9th. 28. 31 on 19th. 28. 31 | a, Amalie,<br>16 1866, grb. 29. Sept. 1867,<br>1 1887 aermählt 1886<br>flehretär mit Oberpossenetär<br>Beher karl Nubhart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (25. 4 195) in Stuttga mit Anna Be geb. 22. 4, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n, geb. 3. Sept. 1878, geb. 1877, Ginany Amtonan 12. 3. 1880, 1 in Chingen, vermabli 07 nerm. 12. 1. 1914 mit (1907) 1t) Mathaus chiler, Strafburg-Wendarf Guttenlohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# Am Standesamt Bremen 1. befindlich:

#### a) Problamationsregister geführt bei den Kämmerei. Verwaltungen.

 h) Alphabetisches Register zum Geburts: Heirats: Sterberegister der französischen Gemeinde. 1689 – 1748.

#### Bremen (Gröpelingen).

Im Kirdenardiv:

Taufregifter von 1680 - 1755.

Name der Paten nicht angegeben. Alphab. Register sehsen, Register der Gesausten, stonsitmierten, Kopnierten und Gestarbenen von 1755—1811. Manaelhaft

geführt. Alphabetifche Register fehlen.

Um Standesamte:

Reine Register.

#### Rablinghaufen.

Im Rirdenardin:

Tauf: Ropulations: Steiberegister von 1750 – 1811.

In den Taufregistern sind die Namen der Taufzeugen oder Palen stets angegeben.

Alphabelische Register fehlen.

Um Standesamte:

Reine Regifter.

### Die Samilie v. Unold,

(Mit einer Stammtofel),

früher auch Onold, Unnoldt, Unoldt geschrieben, hommt seit 1560 in Schwaben vor.

Der Ahnherr Georg Unold war mit der Papiermühle Karbach bei Pfärrich im O. A. Mangen i. A. vom Klofter Weingarten beschut.

Georg Unold, geb. 8/8. 1697 zu Höll bei Wolfegg, † 21 4. 1765, war Abl (Anton L) v. 15/10. 1724—1765 von Weissenau.

Mathias Laver, geb. 26/2. 1736 in Höll (Neffe von Georg), war ebenfalls Abt (Anton II) 1774—1784 von Weissenau.

Seit 1724 führt die Familie dasselbe Wappen, wie die beiden Abte, Anton I. u. II. geführt haben.

 $\begin{array}{lll} {\tt L\"owe} &=& {\tt J\'omarg} & & {\tt Ming} &=& {\tt golden} \\ {\tt S\'omilo} &-& {\tt rot} & & {\tt S\'omilo} {\tt S\'omilo} &-& {\tt rot} & {\tt u}. \end{array}$ 

Georg von Unold, Dr. beider Rechte, Rat u. Oberammann von Weissenau, wurde am 6/11, 1741 in der adeligen Gesellschaft "Eiel" in der ehemaligen seien Reichsstadt Ravensburg immatrikusser.

Peter von Unold, Dr. beider Rechte, gril. waldba. molfega-waldiee'ider Obergmisrat, in Baldjee, stiffete It. Testament v. 6 10. 1800 8000 Bld, für die Abkömmlinge von Georg u. Baptift Unold von Karbady (jiehe Stammbaum) porquosmeile für die Desgendenten von Peter Unold in Soll gur Salfte den Abkömmlinger pon Eucharius Bolch, Reichsvogt in Radolfgell u. feiner Frau Rotharina Unold, geb. 30 8, 1717. + in Wolfegg 12 3, 1799 mit der Bestimmung, daß die Binfen nach feinem n. feiner Grau Tode (wieder verheiratet mit . . . . Brimm) als Sti pendium gur Erlernung von Biffenschaften u. Klinften abgereicht werden follen. Die Familie hatte auch ein Unrecht auf das öftereichilde Rittergut Sofen bei Bregeng und die Muble Bindelmangen in Baden. Erfteres erwarb durch Rouf (14000 fl.) am 21 11, 1757 Josef v. Cavel fürftl. . Fürftenberg'icher Rat und Obervoor (fpater bant, u. guleht badifderhofrat ? in Rouffang) der Reichsberrichaft Gundelfingen bei Reufra (D. A. Riedlingen). Letztere das E.h. leben die Mühle Sindetwangen erwarb deffen Sohn Sector v. Clavel durch Rauf von Grbr. p. Kfinsberg am 14 1, 1775 (gegen 20 i., Borb ginfen verlieben). Josef von Clavel überirba Schloft u. Gerichtsbarkeit fei tem Sohne Bector, hauptmann des schwälischen Rreifes unter dem Fugger'iden Rate, in Bregeng, Lenterer beiratete 1768 Ma Anna, Jochter Des Joh. Jacch D. Deber, Edler von Plain u. der Ma Inna de .. v. Rolb u. hatte nur eine Tochter Ma Anna welche schwachlinnig wir ii. am 20 8, 1848 in Bregeng ftarb. Imfolgedefien murbe nach den Tode des Sector p. Claust (30 5, 1782) [durch deffen Schwefter Flora verm. Unoldt) Linten v. Hunoldt, Dr. beider Rechte, Rat u. Oberann menn von Weiffenan als Kurator u. Lebentrager



ber Unna von Clavel mit dem Riftergut Sofen | überging u. von beffen Sohn Wilhelm v. Unold, u. dessen Gerichtsbarkeit besehnt, welches später erblich an Karl v. Unold, Accifer in Weissenan dinn umgewandelt wurde,

Rameralverwalter in Saulgau 1866 in ein Allo-



### Bergloifches Kuriofitäten : Kabinett.



Bir beichließen mit nebenftehendem Mappen die Beröffentlichung heraldischer Kuriosa aus dem Grünenberg-Roder. Das hier nachaebildete Wappen des - sicher apokraphen -"Gergogs von Salttaigen und dere zum griffen" zeigt in fitbernem Schilde zwei fehr unhöfliche Mohrenjunglinge, die fich den - Rücken guhehren. 2115 Selmzier dient ein mit hermelin überzogener und mit Pfanenfedern besteck-

ter Sut. Decken; ichwarzesilbern, Q. Rh.

### Henes Wappen.

Durch kaiferlichen Erlag vom 27. Mai 1914 ift der Gemeinde Falkenberg in Lothringen die Berechtigung verliehen worden, das nachftebend beschriebene Wappen gu führen: Quadrierter Schild, im 1. und 4. goldenen Feld einen roten mit drei filbernen gestümmelten Ablern belegten rechten Schrägbalken; im 2. u. 3. goldenen Weld ein rotes Breug, begleitet im filbernen rechten Oberech von einem schwarzen Pömen.

Dr. Dietrich Kohl: Urhundenbuch der Stadt Oldenburg. Berlag von Gerhard Stalling. Oldenburg 1914.

Der Beriaffer bietet uns auf Beranlaffung des Bereins für Altertumskunde und Landesgeschichte ein stattliches Urkundenbuch der Stadt Oldenburg, dem ein foldes der Grafen von Oldenburg folgen foll. Der rührige Berfaffer hat es in zweijähriger Arbeit verstanden, eine Gulle teils gedruckter, meift aber bisher unveröffentlichter Urlaunden gusammenguftellen, die jum großen Teil erft von ihm bei der Ordmung des Stadtarchivs entdedit murden. In 480 Urhunder aus der Zeit von 1108 1534 (piegelt fich das Bill Des inneren Rechts un? Birtichaftsleben der mittelund Stadtgeichichte eine miditige Quelle bietet, fondern gang besonders auch fur die Fami leufer dung. En fichtigt murbe. Die meiften Urkundenbucher it geften den Urkundenbuchern andereriens fin Die meiten Familienforicher unnberbruckbar bleict. Geffentich gefingt es überall die Hilandenbiebe bis in die



Mite oder das Ende des 16. Jahrhunderts weiterzuschpren; das wäre für den Fomilienforicher von allergröhter Bedentung. Papier, Drudt und Anordnung des Stoffes find multerafiltia.

Dr. Sans Tieker.

mile a mark marketen and Ointer

Mit dem Buche: Westfalen und Livland, Mänster B. b. Coppenrath, machte mir der als Bearbeiter der alten Univerlitätsmatrikel auf Westalen behannte Oberlehrer Dr. Schnettler-Tremessen-Bosen eine Weihnachtspreude.

Da mich mit dem Vallenlande seit Jahren recht augenehme und viessache Beziehungen verlnüpfen, habe ich das mit einem Otts- und Personentregister verschene Wertschen mit großem Interesse gelesen. In innapper Form bringt es kunde über die viessachen Bande, die zur Ordenszeit Westsach mit Lio., Kurnus Estsach verlichten und zwar nicht allein mit dem Boel, sondern auch mit dem Woel, sondern auch mit dem Geretum, sindem wir doch weitssäsische Kantleite überall in den Valtenlanden. Die Waterie ist so ottsweise geordnet. Interssach weits der der den Verlichten Beziehungen, die auch jeht noch den baltischen Persiehungen, die auch jeht noch den baltischen, aus Wesslichen flammenben, Abel mit seinen wäre.

Allen, die sich über Livland orientieren wollen, empfehle ich das genealogische Nachschlagewerkthen.

J. Seinze, Sorde.

In der bekannten "Bibliothek für Kunft, und Untiquitätenfammter" (Netelog v. Rich, Cart Schnidt & Co., Berlin) ift soeben Band 11 ethienen. Erbehandelt die "Siegel" von Egon Frhr. von Berehem in Münden.

Das Buch ist gedacht als Einführung für den Sammler in die Stegestunde und als Anseitung für alle, die sich mit dem Wejen der Siegel vertraut machen wollen.

Der Inhalt hat folgende Einfeilung:

- 1. Bedentung der Siegel für Kunst und Wiffenichaft.
- 2. Der Begriff "Siegel", ihr Alter und ihre Berwendung.

- 3. Die Siegelstempel: Material, forfertung, Stempelichnitt, Vererbung, Verricht mabrung, verschiedene Arten von Gierreit
- 4. Die Siegelstoffe: Metall, Wadys, Siegell de Oblate.
- 5. Die Ansertigung und Befestigung der Sanot
- 6. Die Formen der Siegel
  - 7. Die Siegeltypen: Schufts, Bilds, Portrolle und Bappenfiegel.
  - 8. Die Siegelinhaber: Kaifer und ud is allen Abel, Riederer Abel, Biegeried in Trough Gemeinden, Jünfte, hohe und greier und lichteit.
  - 9, Die Inschriften der Siegel,
- 10. Anlegen und Ordnen von Siegelfangeringen
- 11. Ansertigung von Siegelabguiffen.
- 12, Siegelfammlungen.

Mer sich eingespender mit dem Gegensteile schäftigen will, sinder ausgedem ein ausstall unge Literaturverzeichnis. Eine Zusammenstellung der wich tigsten Siegelumschriften wird mandert millkommen sein und dem Ungeinbeten das Einteien in deresten und das Leitummen der Siegel erleichtern hellen.

Die Kapitel über das Anlegen und Ordner von Siegelsammlungen und die Ansertigung von Wolferenthalten brauchbare Winke.

Das Buch ist reich illustriert. Die Abbidrungen geben einen guten ilberblich über die verschaftlichen Siegeltupen, umsomehr als dieselben meist in O ig nat größe wiedergegeben wurden.

Auch sonst hat der Berlag den neuen Band, trot ber heutigen Schwierigkeiten, gut ausgestatiet.

Dem Buniche des Berfallers:

"Möge das Buch der Siegelkunde neue Fremde gewinnen", können auch wir uns anschließen.

Y. 975

### Beitschriftenschau.

Der "Deutsche Serold". Zeitschrift für Wappen Siegels und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 48. Jahrgang. Nr. 12.

Inhalt: Beright über die 1968, Signita vom 16. Notworken 1917. – Beright über die 267, Signing vom 6. November 1917. – Über das Wahlkawene Luthers. (Mit Abbildung.) – Die Abstammung der Schwedischen Grafen v. Brahe aus dem Richtlaten Geschlechter. V. Platen. – Bermischtes. – In Runft beilage. – Anfragen. – Antworten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsidvift gut Förderung der Familiengeschichtsforfdung. 15. Julig. Heft 11 12.

Amhalt: Aaterlandijdis Ehrentofel. – die Ausjächfliche Sozietät der derütlichen Liebe und der Wilfenfichen (Fortfett, u. Schlich) – "Der Mitter mit dem hübiden Kaar" (Mit einer Aumibeliace). – Aleine Mittellungen. – Aumöfeasen und Beschliche Mittworten auf die Mundfragen. – Machtische der



Bentralitelle fur Dentide Perfonen- und Familienaeithichte.

Seffifche Chrontli. Monatsichrift für Familienund Ortsgeichichte in Selfen und Selfen-Raffau. Begrindet und berausgegeben pon Dr. Germ. Brauning-Oktavio u. Prof. D. Dr. Willy. Diehl. 6. Jahrg. Seft 12.

Inhalt: Karl Withelm Wippermann und die Roffeler Oberburgermeiftermahl in ben Jahren 1841 -49 - Gulturgeichichtliches aus dem Iggebuch des 1793 peritorbenen Friedberger gluguftinerichulreitors 2. C. Langedorff, 1755 - 1763. Bergeichnis befiffder Leichenpredigten, II - 2lus Zeitschriften.

Monatsblatt ber Raif, Ron. Beralbijden Gefell. fchaft "Adler". Wie : 1917. VIII. Bo. Rt. 11. . . 11 Inhalt Bir. 11 : Mitteilungen ber Gefelf freit. -Gine Sebenftreitiche ganglie ichronik ... Anie igen Untwerten. - Taufd angebot.

3u Leitmerit. - Gine Sebenitreitide Comilieudionile - Anfragen. - Antworten. - Tanichangebot.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw," 35, Jahra. Mr. 1...



Anfragen bis 10 Zeilen einspaltig werden für Abonnenten koftenlos aufgenommen, jede weitere Beile wird mit 20 Pfg, berechnet. - Gur Michtabonnenten hoftet jede Beile 40 Pfg. Ohne Rudrporto honnen Unfragen beine direbte Beantwortung finden. Brieflich gewünschte Auskunfte der Rodaktion werden mit 1-3 Mit. berechnet. Intereffenten werden erfucht, denjenigen herren, die Auslamft eineilt haben, Empfan beitotigung an fenden und bas Porto gurudiguerftatten.

#### Aufragen.

23. Salendergalle in Laibach (Brain). -Wer kann über die Serfunft des Ramens diefer Baljen, von Baije) fucht und fammelt. Baffe Auskunft geben?

Geft. Rachrichten erbeten an

Paul Sahlender, Fabrikbei, in Erfurt. 24. Nachrichten über die Familie Baite Bag.



### Sippenpflege.

Stammesmarten, Seit der Beit der großen Aufklärung ift bem Deutschen immer wieder klor gemacht worden, wie rüchständig der Stoly auf einen Stammbaum fei. Der Abel als Trager folder veralteten Anmahungen wurde gerade pon jenen am meisten bekämpft, die - wenigstens von ihren deulichen Mitbürgern - nicht gerne an ibre Kerkunft und ibre Raffe erinnert werden. Dem Richtadeligen ift einfach das Recht auf Pflege des Familiennamens abgesprochen worden: denn man bat behördlich gestattet, daß beitrielweise die alten deuschen Familien Körner in Pofen und Delius in Riederfachien einen Sipponi jumades durch die vormatigen Gerren Robn und Diamant erhielten. Begen Diele Bogeli, einels beutscher Namen baben die "Borpoften daber mit Recht Einspruch erhoben. Schon minder Fremde fühlte fich ben Deutschen überlegen mid glaubte, fie wie Napoleon - beberrichen zu



hönnen, fab fich dann aber plottlich fraften ! gegenüber, mit denen er am allerwenigften gerechnet batte. So baben mir feit einigen Johren ein erfreuliches Erwachen und Miedererstarken deutschen Blutbewuftseins, und wenn es fich aurzeit auch in teilweise ungeeigneter Weise kundgibt, durfen wir im gangen von diefer Bewegung doch grokes erwarten. Kerrmann Wagener, Wahrmund, Dühring, Lagarde und andere haben den Wert des Blutbewuftseins für die Biederkehr deutscher Rultur in unferem Baterlande früh erkannt: die Saat reift langfam, aber unaufhaltsam. Wiederum liegt ein kleines Schriftchen vor, welches diese Bedankengunge in leicht faglicher Form entwickelt und besonders den Wert raffifder Selbitbefinnung für den Kampf gegen das Fremdtum im eigenen Laude befont : "Raffennot -Raffenidut, von Otto Diethart". Samburg 1913, Deutschnationale Buchhandlung und Berlags-Unitalt. 32 Seiten. Der Berfaffer gehört nicht zu jenen einseitigen Streitern, welche jeden Schaden dem Judentum gu fchreiben: "Wir erblicken in der Reinhaltung unseres Bolkes vom Judentum nur die erfte, greifbarfte, nicht die letite Forderung zur Erhaltung unsere Raffe. Berfallsericheinungen treten auch in gefunden Bölkern bei einzelnen Menschen und Beidliechtern auf. Aber der Berfall umfaßt jeht nicht mehr einen mößigen Bruchteil, er hat gange große Schichten ergriffen und erstreckt sich felbst auf folde Breife, die man bisher für durchaus widerstandsfähig bielt, die ländlichen. Wir find heute dahin gekommen, daß der Entartungstopus meift gar nicht mehr als folder empfunden wird, fondern im Begenteil vielfach als porbildlich ailt. Es ift gerade, als ob jene Mischlinge aus deutschem und judischem Blute Schule machten, aniteckend wirkten, auch ohne geichlechtliche Berührung. Die wilde Raifenmischung wirkt eben gersetend auf das gange übrige Bolk." Um die deutschen Stämme rein zu erhalten, will der Berfaffer Stammeswarten in jedem politifchen Rreis errichten. Sie follen über alle gemischten Eben und ihre Abkömmlinge Buch führen, ebenio

über die getauften Judon und belaumer. uner die Fremdstämmigen, die fich beutiche Je mit jugelegt haben. Für die Einzelheiten bei buf die treffliche kleine Schrift felbit permiefen. Der Wirkung foldes Stammwartenbuches ift eine die bei Anstellungen, Beschäftsverbindungen, Familienverkehr und Beirat fich ihrer bedienen. Dann aber wird es vielfach malmend rirken. "Der Offizier, der iich heute ohne große liberwindung entschließt, eine Judin gu beiraten, wird fid das vielleicht aans anders überlegen. wenn er weift, daß hierüber dann nicht mehr. wie es jeht der Fall ift, in Bukunft Bras wächit. fondern diefer Schritt aktenmäßig fejtgelegt und den Kindern ihre gemischte Abstammung nicht vernellen wird". "Und fo hoffen wir gang allgemein, daß durch die vorgeschlagene Ginrichtung das Beritandnis für die Raffenfrage in der breiten Öffentlichkeit wieder hervorgerufen. ihr fogufagen gufgegwungen werden könnte. Es wird auf viele Leute und gerade auch der oberen und mittleren Schichten keinen geringen Eindruck machen, zu hören, daß es eine gange Bruppe des Bolkes gibt, die der Raffenmiffung mit allem Nachdrudge entgegenzugrbeiten jucht. während lie bis jett oft unter dem Gedanken handeln, eine besonders porurteilsfreie, fortaeschrittene, mutige Gesinnung an den Tag zu legen, wenn sie eine gemischte Che eingehen." Bis gu dem von Diethart gesteden Biele ift wohl noch ein beschwerlicher Weg. Aber gewiß ift, daß wir ihn geben muffen, und daß kein Bleichdenkender von den Wegbereitern fich fernhalten darf. Der erfte Schritt ift ja bereits getan, denn wir haben im "Berband gegen Aberhebung des Judentumes, Charlottenburg IV. "Stammeswarten" folde Auskünfte fammelt und permittelt.

#### Jüdijche Samilien in Aachen.

Maron, Ambeberg, Muerbach, Barrmann Baumgarten, Berg Bichard Bled. Bamenan Bodenheimer, Cahn, Camp, Cobis Danmalm,



Dublon, Elkifch, Elsner, Jobifch, Feift, Felienthal, Francken, Frankenberg, Beifel, Goldschmidt, Gottfeld, Bottfchalk, Grünbaum, Grünberg, Guran, Buttentag, Sahn, Sortog, Sanmann, Secht, Berk, Berg, Bergberg, Bek, Benmann, Siridi, Sirk, Soeber, Sollander, Jacobsberg, Jaulus, Israel, Kaijer, Ramp, Kak, Kaufmann, Königsberger, Langitadt, Laufer, Leffmann, Leib, Levn, Lippmann, Löwenberg, Löwenstein, Magnus, Marter, Marr, Mener, Nachmann, Nathan, Reckarfulmer, Oftheimer, Desterreicher, Paradies, Philipp, Philipplohn, Pintus, Ranichof, Reingenheim. Rolenberg, Rolenfeld, Rolenthal, Rothidild. Salm, Schiff, Schreiber, Schufter, Seelmann, Singer, Soesmann, Spiegel, Spier, Spittel, Steinber a. Stern, Strauk, Struch, Struck, Waelber, Ballach, Beiberg, Beisbecher, Wertheim, Billner. Mürtenberg. C. B.

Buytchude. — Das vom Senator Kähler gestische Seimalmuseum wurde im Beisein des Magistrats und Bürgervorsteher-Kollegiums sowie vieler geladener auswärtiger Gäste eingeweith. Im Erdgeschof besindet sich eine bürgertiche Stude aus der Zeit vor 100 die 150 Jahren, daneben ein Felet. Im Borraum sind Wassen und Folterwerkzeuge aller Art aus dem Mittelster angebracht. Im ersten Stodwerk besinden sich die kirchlichen Altertümer, eine Bauernstude, ein Jimmer für Urbunden, Siegeladdrücke usw., und auch im Obergeschoft, sind allersei Erimerungen an Alt-Ausphude aufgestapelt. Das Gebände stellst ist in aussten. Es ist ein

Fachwerkbau mit hübichem Bachsteinmusten. Der Haupsgiebelbalken trägt die Injdprist: "An guten Alten In Treuen halten, In krostigen Reuen lich stärken und freuen." Die Buthenscheiben sind mit bunten Wappenbildnissen alteingeseisener Burtehnder Familien geziert, sodaß das ganze schon äußertich einen äußerst anziehenden Eindruck macht. (15 Wappen.)

Freiburg. - Begüglich der Gintrage in das Taufbuch erläßt das bijdofliche Ordina. riat an die kath. Beiftlichen folgende Berfügung: "Aus Anlast einer Anfrage, ob pon den frandesamtlichen Mitteilungen über birgerliche Cheichliefungen, Baterichaftserklärungen. Mooption ufw., im Taufbuche ein Bermerk 311 machen fei, verordnen wir, daß diefes von allen Pjarrern der Ergdiögese gu geschehen habe, da folche Einträge einen willkommenen Infidluft über den status liber, über gewisse Chebinderniffe und den auch in pfarramtlichen Schreiben an gebrauchenden bürgerlichen Ramen gemabren. Darnach foll künftigbin die Tatiache einer blogen Ziviltrauung in Rubrik 2, Batertion, Namensänderung in Rubrik 3 des Taufbuches eingetragen werden. Bei Ausstellung von Taufgengniffen, Problamationsscheinen uim. ift jeweils der gufolge des eintragenen Alktes maß gebende bürgerliche Familienname zu gebrauchen, felbitverftandlich ohne den Beifan "ehelicher Sohn" (cheliche Tochter), fofern der Täufling nicht and als kirdlich legitimiert zu erachten ift."



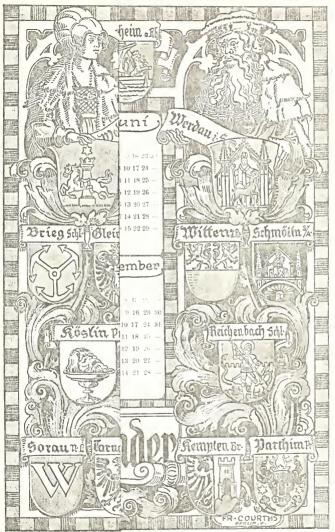



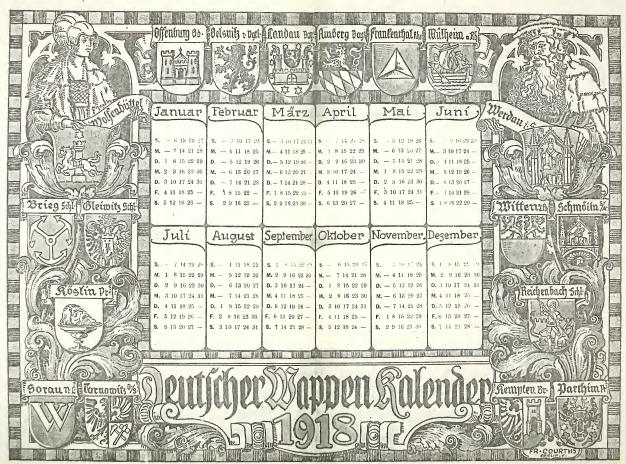





# Samiliengeschichte, Stammkunde und Rassensorschung.

Bon Dr. Sans Wieker.

Namilienforidnung ift eine eitle Spielerei für Abelige und Richtstuer! Das war vor 30 Jahren die hurze Entscheidung, mit der die meisten diese fich porficitia wieder bebende Tochterwiffenschaft der Geschichte abzutun glaubten. Wie sehr sie fich geirrt haben, zeigt die glänzende Entwicklung. die diese Hilfswiffenschaft genommen bat. 2Infanos nur von einzelnen in majorem gloriam sui generis aepfleat, wuds fie fids doch febr rafdi aus zu einem vorzüglichen Erziehungsmittel unferes gebildeten Mittelftandes und zu einer wichtigen Quelle für volkswirtschaftliche und heimatlundliche Forschungen. In den letzten Triedensjahren erkannte man auch die große Bedeutung der Ahnenforldung für die medizinische und die Raffenforidung. Berade die Kriegserfahrungen haben eine gewaltige Ausdehnung des Zwedts und der Wichtigheit der Ahnenforfdung und der raffenbiologischen Abstammung einzelner Personen, Familien, Bolker gelehrt. Slavifde Bolker begannen ben Rrieg gegen bas überwiegend germonische Mitteleuropa im all-Havilden Intereffe. Und während von mander Seite eine völlige Neuorientierung auf politiidem Bebiete im Sinne internationaler Rassenverschmelsung gebieterisch verlangt wird, erwacht in weiten Kreifen der Sinn für Raffenideal und Raffenreinheit des Deutschen Bolkes - gang befonders im hinblick auf die germanische frangolische fpanische Rassenmischung der Wallonen, den starken farbigen Einschlag, der das frangolische Bolk mahrend des Krieges verdirbt und die in der kommenden Friedenszeit zu erwartende polnisch-jüdische Einwanderung in das Deutsche Reich.

Satte lich bis vor Kurgem der Familien. forfder noch begnügt mit der Erforfdung feines eigenen Stammbaums und feiner Ahnentafel. fo erwacht jekt in ihm der Sinn für die Feltstellung des politischen Rusammenhangs der Rreise, denen er selbst entstammt. Und gang berporragende Kriegsbücher weifen ihm biergn den Beg. So können wir dem unermüdlichen. balinbrechenden Forider Dr. Ludwig Miller nicht genug danken, daß er auf Anregung des rührigen Berlages von Peter Hobbing in Berlin-Steglit es unternommen hat, unfere ältefte Befchichtsquelle, Tacitus Bermanien burch eine mustergültige übersehung und durch Erläuferungen mit Wort und Bild dem gangen deutschen Bolke beinuich zu machen (1. Auflage 1915, H. Anflage 1916, zusammen 6000 Abbrucke, Preis gebb, 1.50 Mlt). Gine vorzügliche Ginleitung mit dem Stammbaume der germanischne Bölher, eine Bölherharte und Caefars hurger Bericht über die Germanen vervollkommnen die bleine Schrift, belien Ramen, und Sachregifter (Mottweifer genannt) es zu einem fehr begnemen Rachichlagebuch machen, das in der Budierei deutscher Familienforscher und Beidichtsfreunde nicht fehlen barf.

Und noch eine zweite Kriegsarbeit verdanken wir dem emigen Forigher, der seit 35 Jahren bahnbrechend Südschweden als Keimat der indegermanischen Völkergemeinschaft (ogt. den Volkerstammbaum S. 48) verkündet. In seinen zahlreichen, wissenschaftlich allgemein anerkannten Wernpäische Bolkstunde (Berlin 1911), "Rassen und Völker" (Leipzi. 1912). Die Germanen" (Leipzig 1913 14) ift es ihm gelangen, durchnatur, sproch mensbenkundliche Kerschungen und die reichen Altertunsfunde Sie große kulturhöhe unserer Altworderen nachenweisen und die



das rechte Licht zu feten. Das Graebnis aller dieser Arbeiten hat er nun auch in einem Bolhsbuche zusammengestellt "Deutsche Borgeit. Einführung in die germanische Altertums: hunde" (Deter Sobbing, Berlin-Steglig 1917. Preis gebb. 4 Mk). Es gibt wahrlich tein Buch, das uns fo porurteilsfrei ein Gesamtbild vom Leben und Meien unierer Ahnen bietel wie dieses. Man sühlt beim Lesen, wie es des Berfassers Herzenswunsch und zwang ist zu zeigen, daß nicht der Geift der biblischen Erzuäter. der Briechen und Römer, fondern der Beift Urmins. Thusneldens und Siegfrieds es ift, der in unferen Siömpfen und Dulden mahrend des jekigen Melthrieges lebt. Wir Familienforider begrüßen es aous befonders, daß er auf das hobe Alter unserer Keroldshunft hinweist, indem er Ding tardis Morte über die alangenden weißen Schilde und die durch Tederbuiche und Fittifche geschmückten Selme der Kimbrifden Reiter bringt (S. 127). Aber 100 Abbildungen zeitechter Alfertumer und ein porgüglicher Blattweiser vervollständigen das Merk. Moge es dem Muniche des Berfallers entsprechend ein Leitfaden werden in unseres Bolkes großartige Bergangenheit und ein Weckruf zur Sammlung und aufbauenden Arbeit nach dem langen erschöpfenden Rriege.

Ein Wegweiser in die deutsche Kultur durch alle Zeiten und auf allen Gebieten ist Wacker Hofflackters "Deutschlunde. Ein Vuch von deutscher Art und Kunft" (B. G. Tendser, Leipzig und Berlin 1917, Preis gebd. 3 M). Mit einer Angabt tächtiger Mitarbeiter hat der Hermisgeber hier eine knappe, vorzügliche Einführung in die verschiedensten Gebiete deutschen Westens und deutsche Kultur gegeben. Man kann nur bewundernt anerkennen, wie in solch gedrägter Kürze so hervorrogendes geschässen Ubeildungen. Von den mannusglachen Gebieten, die erörtert werden, möchte ich nur hervorrebeen

die Entwicklung von Germanen zum Deutich a. Märchen, Sagen, Religion, die wirtschaftliche, loziale, geiftige Entwicklung, die deutiche Sprache, bie deutiche Schrift (mit Abbildungen aus den verschieden Zeiten) und die Formen des gesellschaftlichen Lebens. Wenn an Hand diese einzigartigen Anches unsere Jugend in die deutiche Kulturgeschichte eingeführt wird, aber and Männer und Frauen, die im Leben stehen, sich Belehrung daraus suchen, so wird das deutsche Bolth endlich einen klaren Blich über unsere Gesamtentwicklung bekommen, die inneren Insammenhänge versiehen und lernen, was alses in unseren Wesen, in unserem Besen, in unserem Konsen west werden.

Daß die Bevölkerung des Deutschen Reiches nicht aus rein raifigen Germanen besteht, ift unbestritten. Da drängt fich jedem Freunde hulturgeschichtlicher Forschungen, insbeiond je jedem Familienforscher die Grage nach den Busammenhang des Deutschen Bolkes in anthropologischer Begiehung auf. Seit des Brafen Gobineau Werk über die Ungleichheit der Menichenroffen ift die Bedeutung ber Ralle fin das Leben eines Bolhes allgenein ane, went. Wen follte es da nicht reigen, Unterfuchungen borüber augustellen, welchen Ration, welchen Bolkerstämmen das eigene Blut entitaring? Gine vorzügliche Ginführung in die Bedeuten : ber Raffen bilden die beiden liteinen Schriften des vielbelefenen, unermitdlichen Wiener Forfchers Otto Baufer: "Raffe und Raffefragen in Pentich land" und "Die Germanen in Europa" (Seimatund Weltperlag, Presden, Preis gebd, je 2 Mig. Mit Maurus Sorft führt er die Menichen auf drei Grundstämme jurudt, die deutlich zeigen, daß wir Menschen nicht Brüder, fondern febr ferne Bettern find. Donach kann man in groben Bugen etwa folgenden Stammbaum der Meniden



#### Uffenartiges Menfchentier.



Sehr lehrreich ist Saufers Untersuchung über das Bordringen der mediterranen und alpinischen Raffe nach Norden, die Bermifchung der drei europäischen Rassen, das Auswandern der nordischen Raffe nach dem Suden und Often, fowie seine gang neuen, g. I. gwar nur auf Bermutungen beruhenden Ausführungen über die engen Begiehungen der Juden gu den Boten (Die Germanen S. 11). Auch feine Betrachtungen über die religiösen Bekenntniffe der Bolker verdienen atlaemeine Beachtung. Rach ibm find die Bekenntniffe von dem Standpunkte der Raffen aus zu betrachten; man denke nur, welch ein Abstand zwischen den deutschen katholischen Modernisten und dem Blänbigen besteht, der fich in der Rirche des heiligen Niholaus in Bari auf den Boden wirft und nun von der Schwelle bis zum Altar die Tliefen mit der Bunge lecht, während die Menge ringsum steht und "Un lanto" ruft (Raffe und Raffefragen S. 55). Bon größtem Belang find ichließlich auch Saufers eingehende Untersuchungen über das Blut gohlreicher bedeutender Personen aller europäischen Staaten und fein Ausblick für das Bermanentum in deutschen Landen. Jedenfalls find feine

beiden Werke vortrefflich geeignet, Licht zu bringen in die verworrenen Ansichten über Rassenfagen, die noch salt in allen Kreisen herrichen!

### Regeften Effener Urkunden.

Mitgefeilt von W.

Berkauf eines Gartens auf dem Hoffterberge b. Effen von Chelente Theodor Jundie u-Johanna Katharina Titte an Chelente Franz Schulte u. Anna Philippine von Lahn, d. d. Cffen, 26. März 1777.

Vor den Mitgliedern des Essener Baisenrates: Konjul Henrich Adolph Spener dund Jan Georg Wegman") verhausen Cheleute Theodor Funches

- Seinr, Adolf Spener war von 1763 82 Bürgermeister v. Gjen, (Trunde: Gefd. Essen, S. 239).
   Philipp Jatob Sp., berufpmter Theelog, Stister des Pictismus, geb. 1635, gest. 1705.
- 2) 1752: Wegmann, Besither eines Kauses "am Kolltzu Elberselb. (Zeitichr. Berg. Gesch. Berein, Bd. 7, S. 308.)
- 3) ca. 1400: Goddait Junke zu Andernach. -1454: Heimich F., Bürger zu Brakel, Rr.



und Johanna Catharina Tütte mit Zustimmung deren nach auswärts verheirateten Tochter Doris Aunde an Eheleute Hutmacher Frans Schulte und Anna Philippine von Lahn einen auf dem Hoffeterge vor der Steeler Pforte zwischen Steinhoff) und Wwe. Brandenburg') gelegenen Garten für 80 Reichstaler. Der Garten gehörte früher der Mutter von Frans Schulte und kam durch Erbfolge an Fran Schultes Tochter Doristrehe, am Ehefrau Funcke geb. Tütte, die sich beim Berkauf lebenslänglichen Riesbranch vorsbehält. Die Berkaufsunke wird rechtsgültig nach Genehmigung des Berkaufs durch den Magistrat der Stadt Essen.

Orig.-Urkumde auf Papier. 2 Bl. 2".

# Quittung der Stadt Effen für Arnold Schulte, d. d. Effen, 18. Januar 1786.

Quittung des E. T. Fischer"), Stadtrentmeister 311 Essen, über von Meister Arnoldt Schulte empfangenen 100. Psennig der Kaussimme für ein vom Wachtmeister Koch herhommendes öffenttid bei brennender Kerze gekaustes Land in der Eickenschieder Aurth.

Orig. Quiltung auf Papier, 1 Bl. 8".

5ögter. — 1470: Johann F. — 1491: Volume Kunthe van Kreitet. — 1509: 52: Johann K., Pfarrer an Bradief, Rr. Sörter, 1510 Pfarrer in Bewerungen, Rr. Sörter, 1510 Pfarrer in Bute, Rr. Poderfyorn, 1501 Pfairer in Bute, Rr. Poderfyon, 1501 Pfairer in Beneben, Rr. Sörter. — 1549: Johann F., Waltary an Outfeln, Rr. Reddlinghanfen, ogl. 1822. 1821: Kr., Södjiwiri in Chen, (ogl. 1822. 1821: Kr., Södjiwiri in Chen, (ogl. 1822. 1822. 5., 46, 83. — Zeiffer, outerl. Geich. und Altestunskunde Weich.

- 4) 1442: Johann Steinhof, Priefter. (Zeitfelt, vaterk Geiffelt, u. Altertumstunde Westf, Bd. 26, S. 25.)
- 1656: Peter Brandenburg, Pfarrer in Jamue heppel. (Innal. Niederrhein, Bd. 32, S. 36).
- (6) 1853: Johann Krigher, 1844: Komilie K. in der Banerschaft Sinfel; 1824: Wilhelm K. Glener Birger; 1849-22: Johann Wilhelm Krims K. Pfarrer an St. Johann in Glen, gelt. 1847: 1841-289: Or. Untermine K., Medigionslehrer im Commaftum in Clien, feit 1902 Cajbische ven Köln. (ed. Beitr. Clien)

Gefuch der Frau Rock an die Stadt Effen, den Arnold Schulte um Jahlung der Kanifumme für ein Stück Land in der "Eckenicheder jurth" verantafien zu wollen. Effen 1786, vor 31. Januar.

Chefrau Kodi') geb. Moll bittet [den Ciborer Waisemaal]?, den Hutmacher Arnold Schutte veranlassen zu wollen, die Kanssumme für ein von ihr gestaultes Land in der "Estauskhofer surth" (Eichenscheit) dei dem Waisemwerkändnis des Essen Wassen zu wollen, das Einwerkändnis des Essen Pürgermeisters [Georg Heinrich] Priming hierzu voraussesen)

In einer Rückausschrift vom 31. Jan. 1786 fordert die Stadt Esjen durch W. Kausman Urmold Schulte auf, die rückstärigige Kaussumse zu bezahlen.

Orig. Brief auf Popier. 1 Bl. 2"

Brief von Hendrich Stilhoff in Amsterdam an Bet, Hulsman in Essen führer den Rupingichen Hof resp. das Märckers-Haus in Ecklenscheidt; d. d. Amsterdam, 27. Oktober 1788.

Brief von Hendrich Stilhoff in Amsteiding an Pel. Hulsman zu Effen betr, den Anpfingelsch" Hoff und eine Forderung gegen Wwe. Francke z. woran Hendrich Stilhoff, Hubert Menfacren und

- 7) ca. 1270: Gobelin Rodi (Coda, ca. 1450: To-hour Coda (Setod) con Opinici, 1467; Lind i Cod. Goda (Adea in Bellindhade). Spent De Coda, Schort nen i Suberli mer 1610. Aminima. Roda, 3666; April 1610. Aminima. Roda, 3666; April 1610. Spent (Goda, 1668). Spent (Goda, 1668).
- 8) III.2 n. III.3; vorietà Riccion (Razion Sucpindi), Salutie ni Successo (E. Bargartoff), 1606 1728; Jatob (Rodino Riccio), Princia (pgl. Betti, Chen w. Action over Succession, (Riccionalmate Reith, Ex. 19 2. 1 2. 1 51, 28 4 5, 20)
- 9) ca. 1400. Stater Arande, Mobilem of a Arangishanchiche ab Claim et tiebt. [17] Spinn, A. de Then, Philadecontroller in Sea 1189; Johannes & Stateller F. Stater of Stateller 196 Arande, and the state of the control of the state of the control of the state of the control of the control



eine 3. Person interessiert sind. Rad, einer Küdnausschrift bezieht sich die Angelegenheit auf van Märchers hau ban in der Enstehnschrift werdenschrift werden sich der Furth (Eickenscheht). Der Brief ist vom 27. Oht. 1786 datiet und via Duisburg am 29. Oht. in Essen eingetrossen. Das Briesportobeträgt  $3\frac{1}{2}$  (cents.)?

Orig.-Brief auf Papier. 2 21. 8".

Berkaif des Oroylings in Stoppenberg von Chelcute Johann Theodor Gummid) an Wwe. Anna Philippine Schulte geb. v. Lahn; d. d. Cjien, 3. März 1787.

Der Kaisert. Notar I. A. Schiffer zu Essen und die beiden Zeugen Johan Sigesmund Dahlmann in die beiden Zeugen Johan Sigesmund Dahlmann bekunden den Berkaus eines Erundsstüdes, genannt Drensting, von Cheleute Johan Theodor Gunnald und Arnoldina Müllers in au Wwe. Anna Philippina Schulte geb. v. Lahn. Der Drensing liegt im Stopenbergischen Felde (Stoppenberg) zwischen den Bestigungen von Plenderi") und Meister Arers in. Der Kauspreis beträgt 175 Reichstaler is 60 Stüder und 1 Schesse Getzen, woraus 150 Reichstaler in Aurechnung gebracht werden, welche die Bertäuser von der Bertäusper von er Bertäusperie

Zeitschr. vaterl. Gesch.- u. Altertumskunde Westf.)

- Märcher Mercher (vgl. Hum. 27 zur Urk. v. 26, 9, 1746.)
- 11) 1434: Gerhard Daelmann, Elfence Bürger (?).

   1606: Henrich Dalman, Garnmeilter zu Barmen. 1641: Johann Palman, Beliger eines Hofes im Geicht Barmen, stadischen Kriegsbeicht zur See. 1772: Diedrich Dalman beantragt einen Bauplatz auf der Landwehr zu Helgenhaus. 1786: Dahman, Einere Bürger. Johann Dalmann.—
  1785—1800 lebte Friedrich Ehrsteben "Statzsmann, (ogl. Beitr. Gelch. Essen.
  1800. Beitr. Gelch. Essen.
  1800. Beitr. Gelch. Essen.
  1800. Beitr. Gelch. Essen.
  1800. Beitr. Gelch.
  1800. Beitr. Gelch.
- 12) 1670—1767 if eine Fam. Müller, lutherfider Confession in d. Bauerschaft Nellingsbaufen ansässige — 1816—941. Friedrick M., erster Rektor d. stosserische der Congr. B. M. B. ju Esjen, Rektor an d. stosserkirche d. barnh. Schweisent. (vol. Beitr. Geld. Ciscn.)
- 13) In den neunziger Jahren des 18. Jahrh, war ein Plenter Kirchmeister an St. Gertrud in Essen. (Fundte: Gesch. Essen, S. 112.)
- 14) Arers werden erwähnt 1644 in Bottenbroid (Rr. Bergheim), 1629 in Brübt, 1683 in Steinfeld, porher in Rippdorf, (Annal, Riederthein.)

vor dem Notar Bertrom!) am 30. Oktober 17821 erhalten haben. Auf der Rüdleite drei Auffchiften. Rach deufelben wird der Berkaufsalt am 31. März 1787 dem Waifenrat in Effect vorgelegt. F. W. Barnhordt und I. G. Alfgerfald berickften als Mitglieder des Waifenrats am 8. 4. 1788, daß genanntes Stüd Land ichon beschwert war, ehe die minderjährigen Gummich die ihnen von ihrer Tante und ihren Bettern aus Kheinberg zugefallene Erbidait machen homten. Es sind daher die minderjährigen Gummich dieserhalb schaper die Mitter von Wirgsermeister und Kat der Stadt Essen am 8. April 1788 den Verhauf des Ortensings.

Orig. Urhunde auf Papier mit den aufgedruckten Siegeln des Notars Schiffer u. der Stadt Essen. 2 Bl. 2.

Berpfändung eines Gartens am Bichofer Tor an der Tornjeld:Gasse von Chelente Johann Urnold Hilsmann 3. G. der Prediger:Wittwen-Kasse; d. d. Essen, 31. Januar 1790.

Chelente Johann Arnold Hülsmann, Bürger zu Eisen, und Johanna Maria Elisabeth geb. Brügemans ") aus Oktiern (Ideen, Ar. Dortmunds Land) entleihen am II. Januar 1790 von den Kaulhändter Joh. Theod. Micherleh, Beisiger der Cisener Kaulyülde, aus den Armengeldern II. Reichstaler à 60 Stüder klevisch zu Armengeldern II. Reichstaler aus der Thornselds Gasse allegenen Carten, herkommend aus der Metzerischen Erhödnit. Dieses Darlehn wird am 9. Febr. 1790 vom Städischreitär IB. Kaussman im Namen von Bürgermeister und Kat genehmigt und zu Gaussten 20c März 1802 wird das Darlehn au I. Ib.

- 15) Clemens Bertram, Stahlichmied zu Memicheid, (Beitr, Ellen, Bd. 2, S. 4 f.) 1889. Circlifan B., Paltor zu Sanwald, (Annal. Mederthem, Bd. 44, S. 118.)
- 16) Brüggemanns (Ernequiaun, Brugmann) mei Ser eindhut. 1855 als. Bürgermeilter v. Riedemi (Rr. Kotter). Istil zu Gien. 1021 als Romektor in Thineborf. 1685 als Plante, zu Belthofen (Rr. Körbe). 1666 als Plante, zu Balve (Rr. Kiensberg.) 1738 als Schunger un Blüther i. 28. (Weitr. Gelich Effen. Zeitfar. variert. 6 eld., u. Alternaushunde Welti.)



Afcherfeld, Beifitger und Provisor der Armen- i 1) Oria. Arkunde nut Papier 4 B' 5 .... Bilbe, mit 81 Reichstalern 24 Stübern von dem Schuldner, dem Borfteber Sülsmann, gurückbezahlt. Oria. Urhunde auf Papier, 2 Bl. 2", mit

aufgedrucktem kleinen Siegel der Stadt Glien.

- 1) Berpfändung von Saus und Garten der Melgerichen Erbichaft von Chelente Job. Urnold Sulsmann gegen ein Darlebn von 25 Reichstaler aus dem Armenfond der Stadt Effen, d. d. 18. Juli 1790.
- 2) Abrednung amifchen Joh, Arnold Sülsmann und Job, Beinr, Brindmann über genanntes Darlehn aus dem Urmenfond; d. d. Effen, 26. Juni 1807.
- 1) Cheleute Joh. Urnold Kulsmann, Burger gu Ellen, und Johanna Maria Elifabeth geb. Brügemans aus Ikhern (2)dern = Idern, Dortmund: Land) entleihen von dem Raufhandler Joh. Theod. Afcherfeld, als Beifiger der Effener Raufailde, aus den Urmengeldern 25 Reichstaler à 60 Stüber klevisch zu 40 n. Bum Unterpfand feten fie ihr in der Melgerifchen Erbichaft erworbenes haus und Barten. Bleichzeitig genehmigt Stadtfehretar 2B. Raufman im Namen von Bürgermeister und Rat diefe Pfandverschreibung.
- 2) Um 26. Juni 1807 beträgt die Schuld des Johann Urnold Bulsmann nebit den aufgelaufenen Binfen nach einer Aufstellung bes Provisors der Armengelder Joh. Bent. Brindmann17) 41 Reichstaler 55 Stüber.
  - 17) Eine Familie Brinhmann lebte im 16. Jahrh. im Stift Rellinghaufen; 1692 wird hermann Brindeman, Burger gu Steele b. Glien ermabnt. (vgl. Beitr. Geich, Effen.) - 1637: Benedict Burchhard Brinkmann, Paftor gu Werden. (Bachtler: Geich, Epgl, Bemeinde Effen. S, 42.) Mitglieder der Familie Brinkmann, Brindman, aud Bringkman kommen ferner por: 1497 als Kanonikus am Busdorf-Stift gu Paderborn; 1516 als Bige-Ardidiahon gu Sorter. 1527 als Beiftlicher gu Beiligenkirchen b. Detmold, 1559 als Bikar ju Affeln (Rr. Arnsberg), 1561, 1571 als Pfarrer ju Waltrop (fir. Rechling: haufen), 1587 - 1606 als Barnmeilter gu Barmen, 1606 als Garnmeifter gu Elberfeld, 1073 als Bürger gu Datteln (Rr. Recklinghaufen), ISid) als Lehrer gu Sorftmar (fir. Steinfurt). (ogl. Beitidr, Berg. Geld .. Berein. - Beitidr. pater . Beid. u. Altertumskunde Befif.)

- 2) Orig. Papier, 1 Bl. 2

Abfindung der Geschwifter Merchens mit dem Radlaß ihrer Tante, der Fran Fran Senator von Lahn, d. d. Dinstaken, 20, Febr. 1801.

Richter: und Juftighommiffer J. E. Bendel (311 Dinslaken, Breis Mulbeire a. d. Rubr) bescheinigt bem Sengtor von Lahn in Elen Abfindung und Bergicht der Geichwilter Merchens mit der Erbichaft ibrer Tante, der Fron Seintor von Lahn. Diefe Weifhwilter find: Il. 2B. Me den-Prediger zu Bislich (Amt Ringenberg, Rr. Recol, permählt mit 21. I. 21. Melm, und Cath. Eli. Merchens, Frau des Landarichts-Afficier-Danidis ! ").

Orig. Urhunde auf Papier, 2 Bl. 2', mit aufgedrücktem Siegel des Richters J. E. Beudel. Macht (milder Moun) und des Rechts (Thende Frau mit Binde) im Bappenichild mit Rozone bentel (Opferstöcke).

Quittung des Stadtiekretärs B. Kaniman über gegahlte Gebühren des Zwangsverkaufs Urnold Sulsman, d. d. Effen, 19. Febr. 1802.

2B. Raufman, Studtjekreter in Glien bescheinigt, vom Beriteber Joh. Beleman 10 Atar. 321, Stbr. erhalten gu faben. Diele Sahme hat Job. Bulsman It. Muffell ing bes Mertet. Arnold Sülsman com 23. April 1811 fur S. vier. gu begablen, welche ibm durch den In angeverkauf des Melherifchen Gartens auf bem Thernich

Oria. Quittung auf Pavier, 1 Bl. 2".



Berhanf eines Cartens am Biehter von Cheleufe Ager an Joh. Hilsman, d. d. Essen, 6. März 1802.

Bor dem Notar I. A. Schiffer zu Essen verhausen Eheleuse Theodor Arer und Schiadeth Ewerts<sup>(2)</sup> an den Borskeher und Leutnant Johan Hilbert von dem Biehofer Tor gelegenen 28<sup>17</sup>, Auten großen Garten für 239 Mit. 3<sup>7</sup> 1 Stüber oder 8 Mitr. 30 Stbr. per Ante. Der Garten wird begrenzt von der Siegerschen<sup>(2)</sup> dasse, den Gatsen der Wiece des Senators Hunssen, den Gärten der Wiece, Valtorin Rüben<sup>(2)</sup> 11. des Käußers Johan Hilsman. Diesen Berkauf genehmigt am 16. März 1802 der Stadtschreiter B. Kausman im Nannen von Bürgermeister und Rat der Stadt Essen.

Orig. Arkunde auf Papier, 2 Bl. 2", mit aufgebrücktem Siegel des Notars Schiffer und dem aufgedrückten kleinen Siegel der Stadt Effen.

# Schuldschein Arnold Schulte, d. d. Effen, 4. Febr. 1804.

Urnold Schulle zu Essen bescheinigt am 4. Febr. 1804 seinem Schwager Lieutmant Hills-mann den Empfang von 100 Reichstalern, welche mit 44% zu verzinsen sind.

Drig.-Quittung auf Papier, 1 Bl. 8".

# Schnidschein der Chelente Peter Billsman, d. d. Effen, 31. Dez. 1806.

Cheleute Peter Hülsman zu Effen bescheinigen am 31. Dez. 1806, von Christian Runffen gegen

- 20) Everh werben erwähnt: 1521 zu Neuenhaufen; 1710 als Mönd im Steinfelb, vorber in köln, Call in, höchlirchen; 1730 als Mond im Steinfelb, vorher in Sillich, Stothfelm in, höchlirchen, (val. Minat.) Nichertheim.
  - 21) 1721 geft. Unton Siegers, sac, et mon in Glabbach. 1739; Sieger, Untstichter in Elbergelb. 1741; Seint. Siegers, Ruttbäufer zu Wefel. 1751; Job. Seint. Siegers, Bürger in Wefel. 1751; Job. Seint. Siegers, Bürger in Steinfelb. 1778; Michael v. Sieger, Prahtilhant am Meidystammergericht. 1806; v. Sieger, Och. Mat. Synöltius b. berg. Mitterfihaft. (vol. Ummal. Medverthein. Beitr. Och.). Clieb. Serg. Och. Serg. Och. Serg. Och. Serg. Och. Serg. Och.
  - 22) Sie war die Wwe, des 1741 verftarbenen Effener Platters Friedrich Christian Rüben. Er murde 1773 von Sarpen zum Platter nach Epen beutfen. (28achtler: Gelch, Gegt. Gemeinde Effen, S. 20.) 1177 Gerbard R., Treitgraf zu Freienhagen, Sr. der Geer. (Jeiffch, valeit Gelch, a. Alternumstame Welff. 28.219, S. 1823.

4% Jins 800 Ath in fronz. und Brabanter Kronen erhalten zu bahen. Jum Unterpfanletzen sie ihr gegenwirtiges und zuhünftiges Bermögen.

Drig.=Quittung auf Papier, 2 Bl. 2".

## Quittung des Justizkommissars Tacke, d. d. Essen, 27, Ang. 1807.

Justizhommissar Tadie?") bescheinigt, 3 Reichstafer 55 1/2 Stiber in Sachen Arends? (?) mid Consorten von Spielment Arnold Hindle Historian empfangen zu haben.

Oria. Quittung auf Papier, 1 Bl. 2'.

Albrechnung über den Rachlaß des Senators von Lahn zwischen den Schwägern Arnold Schulte und Iohann Hilsman, d. d. Eisen, 15. Nov. 1808.

Abrechnung über den Rachlaß des Senators von Lahn. Derfelbe beträgt 3100 Reichstaler 42 Stüber, wovon die Schwäger Arnold Schulte und Johann Hillsman nach Abyug von 87 Ribrn. 4 St. für Mobilien an die Mutter resp. Schwiegermutter seder die Hälte erhalten.

Orig. Papier. 1 Bl. 8".

Bergleich zwischen den Schwägern Ioh, Hillsman und Arnold Schulte über den Rachlaß ihres Oheims von Lahn, d.d. Essen, 4. Febr. 1809.

Bergleich zwischen Joh. Killsman und seinem Schwager Urnold Schulle, d. d. Essen, 4. Jehr. 1809 über eine ihrer Mutter rest. Schwieser mutter von dem Senator von Lahn zugefallene Erbschaft, welche den vorgenannten Schwagern als Eigentum überwiesen wird. Durch dies Vereinbarung robusiert Joh. Killsman die Fordetseinbarung robusiert Joh. Killsman die Fordets

- 23) Eine Familie Tade, and Tade u. Taden inden wir vom II., 17. Johnhundert in Dursburg anfählg, wo hie und 1111 1123, 1519 u. 192 das Mut der Augermeilters belieden. 11 wie Engelbert u. Miche F., Eheleus un Serker (2) (Mut Gottenscheiehamm, str. Minkeyma, b. Muhr.) – 1300 Servita T. Dr. 112, co. Belel. 1790: Bete T. Padrier im Kirdfriel Nade (vol. Unial. Micherthein. Beitr. 628, Effen. Jenfar, Berg Gedh. Berein.
- 24) 1470: Kermani Ands Burger at Cifer 1553. Jakob Arbo, Provior des Kerpad s in Effen, (ogl. Beitr, Geldt, Effen.)



ungen gegen seinen Schwager Arnold Schulke vom 30. 12. 1802 und 4. 2. 1804, über 400 Milrlaulend, auf 200 Milr. und verzichtet auf die ihm die dahn von diesem Kapital hommenden Jinsen. Diesen Bergleich bezeugen: Wilh. Herb. Keinhard<sup>25</sup>), I. Wilh. Merdens.

Orig.-Urkunde auf Stempelpapier. 2 Bl. 8".

Aufnahme eines Darlehns von 450 Keichst talern für den minderfährigen Philipp Theodor Mensenburg; d. d. Cisen, 5. Jan. 1817.

Brodhoff20), Blocus, Buiten und &. Bomre, alle Beamte des Land, und Stadtgerichts Effen, genehmigen am 30. Septbr. 1817 bas Besuch des Silberarbeiters Theodor Mensenburg, ju Laften des Bermögens feines minderjährigen Sohnes Philipp Theodor Mensenburg 450 Rtfr. aufzunehmen, um damit Lehr- und Roftgeld diefes Sohnes bei dem Schönfarber Ludwig Müller in Crefeld gu begablen. Der Bater wird verpflichtet, die für des Sohnes Beruf (Metier) nötigen Bücher gu ftellen, weil er die Einkünfte (Abnugung) des Bermögens feines Solnes noch genießt. Benanntes Kapital macht der Bater Mensenburg im Beisein des Rebenvormunds Wilhelm Stemmerich am 3. Jan. 1818 bei seinem Better Johann Bulsman fluffig, wo der minderiährige Philipp Theod. Menfenburg ein Kapital von 700 Rtlrn. fleben hat. Diefe Kapitalrückzahlung wird Hülsman am 5. Jan. 1818 durch den Justig-Rommiffar und Rotar Rafpar Merander Tadte beicheinigt.

Orig. Papier. 4 Bl. 2°, mit aufgedrücktem Notariatsstempel.

Großjährigheitserklärung des Philipp Theodor Mensenburg, d. d. Effen, 17. Märg 1820.

Zum Zwech der Errichtung einer Schönfärberei in Flamersheim (Unt Auchenheim, Kr. Meindach) erfucht Philipp Theodor Meylenburg der Land- und Stadtgericht in Essen mit Erhäftung seiner Größighrigkeit (Majorenität.) Das durch die Beanten Brockhoff und Schulle vortretene Gericht gewährt dem am 21. Dezbr. 1791 zu Essen eine Merchenburg wird seinem Archiven der ihre der ihre der ihre der Merchenburg unterstützte Gesuch ihre Bermerk, daß durch das Gutachten seines Bornmunds und die besiehrachten Atteit einer Lehrer erwiesen ist, "sich allein vorzustehen vollkommen sähig seine, und das Etablissenent zu Flamersheim zu seinem Borteil gereichen werde."

Orig.-Urkunde auf Papier, 1 Bl. 2", mit aufgedrücktem Siegel des Agl. Preuß. Lands u. Stadtgerichts zu Essen.

### Ram enverzeichnis 3u den Regesten Essen u. Mütheim a. d. Ruhr.

| 311 ben Regesten Esten | u. Mutheim a. S. Ruh |
|------------------------|----------------------|
| Arends                 | Dahlen, von          |
| Arns (Arens)           | Dahlman              |

Alfherfeld Davidis
Alger Dierat (Straße)
Dinslaken (Ort)
Baltian Drenling (August

Bergmann Düring Bertlings Duisburg

Bertram Bendél Eidrenscheidt (Turnam

Bislid (Ort) Eisenach (Ort) Bonenkamp Elverseldt, v. Borg, v. d. Essen

Borme Esterm Bossen Ewerts Bracker

Brand, auf dem (Ortsban.) Feine Fran (Bergwerk)

Brandenburg Felderhoff Brindmann Filder Brodhoff Flamersbeim

Brönkers Franke Brügeman Frankfurt a. M.

Buiten

Brüning.

Bungarts Geck Busman (Busdomann) Geitling (Berawerk)

<sup>25) 1670-1700</sup> lebt in der Nauerschaft Rellinghausen b. Effen eine lust, Jamilie Reinardt. 1784: Gertrud Reinhards, Begine des Effener Konventes beim Aurm. (vol. Beitr. Geld. Effen.) Die Gamilie Reinhard inden wir ferner 1594 zu Siegdurg, 1786 zu köln und auch in Kamen i. 20. anfäss, wo sie als Wirgermeister u. Gemeinderat genannt werden, (vol. Annal. Riedertebin. — Zeisich, vaterl. Gelch. u. Attertumskunde Welst.)

<sup>26)</sup> Brodhbeff wor Direktor des Land. 11. Stadtgerichts Effen, vorher Jürkl. Gel., Nat und Kangleidirektor. Er gab 1804 unter dem Titet: "Darftellung der Katur in. Eigenfähaft der Effendlichen Hofese. 11. Behandigungsgüter-Amderungen zum Höftecht des Stiftes Effen beraus. (Jundie: Geld. Effen, S. 141.)



Blocus Officium ad pius usus Grabe Overruhr (Aberruhr)

Gummi (Gummich)

Daus Dlencker Saften Sectiona Parg, v. d.

Hoffierberg (Flurname)

Soltbaufen Reichs (Recch, Renks) Süllewit Reinbard Sülsman Rothera Smillen Rüben Similen (Ort) Ruepina

Schiffer

Idtern (Ort)

Schmitts Ramman (mann) Schuharaben (Ortsban.)

Kaufmann (Kauffman) Schulte Rilian Seffenberg (Saffenberg).

Rock Alurname Roene Sieger

Roldy, auf Spener Roldie, van der (om) Stedenkamp (Ortsban.)

Steeler Ior (Ortsban.) Ropliadi Rrupp Steinhoff Rünshers Stemmerich

Ruhlhoff Stillhoff Rupers Stockhauk(en) Stoppenberg (Flurname)

Lalm. pan

Lohman (Lomann)

Tache Tornfeld (Flurname)

Meerheimb Tütte

Meiffenburg (Meifen-

burg) überruhr Melm

Meller Varnhorit Bichof (Ortsban.) Melzer Merdiens Biet

Merdier Boerman Moll

Mülheim (Ruhr)

Waldhaus (hausen) Müller Waterfuer

2Beaman Neddelman Wenigeren. Nünning 2Beffel

### Die Samilie Grabner.

(Mit einer Stammtafel.)

Die Familie Grabner ftammt aus Rurnborg. Erstgenannnter Sans scheint der Sobn des In ber Schlacht bei Affalterbach gefallenen Johnen Grabner gemejen ju fein. Diefer mar nus Schreibe und Rechemmeifter des Burgarafen Triedrich v. Bollern.1) 1460 führte er noch den Schembart, Rurnberg, an. 3uerft erwähnt wird das Geschlicht 1133") mit Heinrich Grabner. Weiter wird erwähnt: Rüdiger, Ortolph, Ulrich (fein Wappen war im 3, großen Weniter der Rirche bei St. Johannes angebracht). 1) Conrad. Dominikus, Kans, Kermann, Albrecht, Mrich. Friedrich, Berthold (mar ber 1. der Familie ber "Benannter des großen Rats" war 1357 - 7015) Trit, Barthel, Jakab, Heinrich, Ortholph, Conrad, Friedrich, hermann, Friedrich. Letterer war Wegmeister der Stadt Nürnberg. Nachdem er fich mit Runigunda Stromer verheirgtete, wurde er mit seiner gangen Sippe unter die "alten Befchlechter"") aufgenommen. Er war Senator und junger Bürgermeifter ber Reichestadt Rurnbera. Dem Römischen Rönig batte er 400 Bulben gelieben, die ihm diefer dann auf die Reichsfteuer anwies. 15, III, 1384. In der Stadtrechnung von 1384 findet fich diefe Ausgabe: Item de d. Frigen Brabner 400 Bulden, die ihm unfer herr ber Kunig zu uns geschicht bat, recepit Illmann Stromeier dedit nobis unferes herrn dag künigs guitt ang en und feine für lich und den Grabner.") - Ferner nennt man: Balthafar, Heinrich, Berthold, Johannes, Henricus, Seing. Bon diesen wird berichtet in Lang's Regesten Band XI, Seite 67: Illrich Imboff bekennt die 706 Bulden, welche der Burggraf v. Nürnberg dem Cung Imhoff und deffen Gefellichaft ichuldig war, van Conrad Flürstedt, Friedrich Wollmarshufen und Being dem jungen Brabner erhalten zu haben. Begeben Nürnberg am Mittwoch nach Oculi (396.5) Weiter werden genannt: Hermann, Illrich, Hermann, Jons Beinrich, Bermann, Bans, Goethard. brachte den Cong Truchfeft v. Solmitein, Ditrich v. Hasloch, Nicklas Lange und Nicel Ehrhardt in die Adit. Die Adsterklärung erging von Ronig Sigismunds hofgericht. - Ferner ift noch genannt Philipp und Sebald Grabner; letterer war Urt. lib. Dr., wie mehrere feines



# Stammtafel Familie Grabner.

Bon A. R. S. Brabner.

| 1.<br>H. | Hans Grabner, geb.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1542, war                                                                          | Hans Grabner, Au                                                                                                                                                                                 | s Mürnberg zugereif<br>ter, heiratete Nebekl                                                    | i<br>ia Wolf, Jakob M                                                                         | olf's Tointer                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| HI.      | Laurentius (<br>geb. 27. Mc                                                                                                                                                                                                                                                    | Brabner                                                                            | ein Tuchmachermeister, heiratete Nebekka Wolf, Jakob Wolf's Techter<br>geb. 12. Aug. 1588, verh. sich am 30. Juni<br>1634 mit Barbarackruschwig früherverhel,<br>gewesene Hansen 27. Sept. 1676. |                                                                                                 |                                                                                               |                                                              |
| IV.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | meister, he                                                                        | Mathias Babner<br>1guft 1635, war Tu<br>iratete Magdalena L<br>tian Bernhards Tod                                                                                                                | d)madjer: geb. 21.<br>Bernhaid,                                                                 | Grabner<br>Juni 1639.                                                                         |                                                              |
| V.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiratete S                                                                        | Johannes Grabner<br>bruar 1665, Tuchma<br>Salome Weidenmüller<br>J.Weidenmüller,†22.J                                                                                                            | chermstr., geb. 19.<br>19. Tochter                                                              | ia Grabner<br>April 1667.                                                                     |                                                              |
| VI.      | Gottfried Grabner Johanna Sophia Grabner Siegfried Grabner Christian Grabner geb. 18. Marz 1697, Tuchmochermeister, heitalete am 28. Nov. 1719 Nosima Göth, Zocht. des Tuchmachermstr. Nom Göth.                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               |                                                              |
| VII.     | Johann Golffried Grabner<br>geb. 13. November 1722. geb. 12. Juni 1727. geb. 10. Sept. 1731, Tuchmachermitt, heiratete<br>am 17. April 1770 de Chylifiana Kallsskopf,<br>Tochter des Chriffian Kallsskopf,                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               |                                                              |
| VIII.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Ibam Friedrich<br>geb. 10. Sept.                                                                                                                                                                 | 1770. geb. 30.<br>am 10.                                                                        | Johann Gottfried<br>Old. 1777, Tuchmack<br>Sept. 1805 Johanna<br>des Johann Dai<br>10. Mai 18 | permeilter, heiratete<br>Sophie Gruidwit,<br>vid Gruidwit, + |
| IX.      | Christian Gottlieb Grabner geb. 20. November 1807.  geb. 20. November 1807.  geb. 11. Mai 1811, Fabrikbesiyer, stellt die 1. Dampfinangine im Abgolfand auf, heiratete am 5. Okt. 1834  Christliebe Hand, Todie, L. David Gottl. Paul.                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               |                                                              |
| Х.       | geb. 5. April 1835 geb. 4.<br>verheiratet mit Fabri<br>Morih Tröger, † tergi<br>13. April 1898. heirat                                                                                                                                                                         | 3 Richard<br>Dut. 1839,<br>k- und Rit-<br>utsbesitzer,<br>ete am 12.<br>1865 Marie | Unna Emilie<br>geb. 8. Jan. 1842,<br>† 4. Mai 1865.                                                                                                                                              | Bertha Therese,<br>geb.23, Mai 1844,<br>heir.denhermann<br>Fiedler, wandert.<br>n. Amerika aus. | Clemens Theodor<br>geb. 9. Mai 1846,<br>7 S. Juni 1846.                                       | Ernit Ferdinand<br>geb. 6. Mai 1847.<br>+ 17. Aug. 1847.     |
|          | Ottilie Sophi<br>geb. 1. Febr. 1837, geb. c<br>† 8. Febr. 1837. 1843,                                                                                                                                                                                                          | e Jähnig,<br>un 4. Juni<br>Tochter des<br>udwig Jäh:                               | Emilie<br>geb. 29. Juli 1848,<br>† 30. Juli 1848.                                                                                                                                                | Robert<br>geb. 3. Aug. 1849,<br>† 14 Aug. 1849.                                                 | Hedwig<br>geb.12 Juni 1850,<br>† 14. Juni 1850.                                               | Karl Robert<br>geb. 7, Aug. 1851,<br>† 8. Aug. 1851.         |
|          | Hermann Karl nig un<br>geb. 10.Mai 1838, Christi<br>† 6. Nev. 1838, geb. C                                                                                                                                                                                                     | id der Joh.<br>iane Sophie<br>Bajt, † 14.<br>1878 Hofedt.                          | Emma<br>geb. 7. Dez. 1852,<br>heiratefe den<br>Robert Jacob.                                                                                                                                     | Karl Robert<br>geb.10.Juni 1854,<br>† 8. Aug. 1854.                                             | 20. Nov. 1855,<br>† 22. Nov. 1855.                                                            | Minna<br>geb.22.Jan 1857,<br>heirat den Bruno<br>Rober,      |
| XI.      | Karl Nichard Hermann Grabner geb. 18. September 1865, Miltergutsbesitzer in Hoseda b. Hof, heitstelet 1880 Marie Einds Plana Huna Huna hermine Friederlike Freilin v. Kohan a. d. Huffeldenbester, Tochter des Freilherrn Emil v. Kohan und der Freilin Noss v. Valdederssels. |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               |                                                              |
| XII.     | Willy. Bruno Emil                                                                                                                                                                                                                                                              | Herbert Edi<br>Karl Rich<br>b. 18. Juli                                            | ard Fried                                                                                                                                                                                        | rid) 21delhe<br>1g. 1897, geb. 28.                                                              | Maria Roja<br>id Kätchen<br>Mai 1899.                                                         |                                                              |



Geschlechtes vorher. Er war der letzte Grabner in Mürnberg und starb 1485. Er hinterließ drei Töchter: Wargaretha vermählt mit Ulrich Krag. Gestorben 1484. Anna vermählt mit dem bekannten Humanisten Dr. Hartmann Schedel, der die bekannte Weltdyronis herausgab, die Wohlgemut und Pleidenwurf mit Holzschulten versahen. Die jüngste Tochter Anna heiratete den Heinz Indhoss und nach dessen Tode den Erhard von Auer.

### Wappen der Samilie.

In Not zwei aufwärtsgeschrägte Grabscheite (Spaten, die Schauscht nach oben); auf dem rotweiß bewulftelen Helm mit gleichen Decken ein geschlossener, wie der Schild bezeichneter Flug, dessen abwechselnd rot und weiß lind. 1119

### Quellen.

- 1) Priem. Geschichte der Stadt Rürnberg. 1875.
- Mürnberger Schembartbuch von Morih Mayer. 1831. Seite 39.
- 3) Ratsakten der Stadt Nürnberg.
- Unsführliches Buch aller Kirchen, Klöster und der annoch in demselben befindlichen Monumense von And, Winfel. 1766.
- Berzeichnis alter Genannten des größeren Rals von den älteften dis auf die neuesten Zeiten, mit hist. Nadyrichten von Joh. Fried. Roth. 1802.
- 6) Ratsahten der Stadi Nürnberg.
- Chroniken deutscher Städte. Band Nürnberg.
- 8) Lang's Regesten. Band XI, Seite 67.
  9) Radyrichten der Familie Grabner aus den Kirchenbüchern von Reichenbach, zusammengestellt von K. G. Hoffmann,
- 10) Teutiches Wappenbuch von Paulus Fürsten. Nürnberg 1657, Band II, Seite 158.

Rirdenbuchführer. Reichenbach 1899.

# Über Ursprung und Ausbreitung des Samiliennamens Trautmann.

### Vorbemerhung.

Alfs ich vor niehr als zwanzig Jahren Nachforschungen über die Herkunft und die weiteren verwandtschaftlichen Beziehungen unserer Familie antiellte, ging ich von der Annahme

aus, daß bei der nicht übergroßen Haufisielt des Familiennamen. Traumann lich leich Berwandtschaften mit Jamilien des gleichen Namens in näherer Umgebung werden nachweisen lassen. Diese Anstein erwies sich bald als irrig, die Bemistungen nach dieser Richtung waren ergebnissos; aber die angestellten Nachsjorchungen sörderten zwei bemerkenswerte Tassachen zu Tage, nämstört.

- Der Familienname Trautmann findet sich hauptsächlich und ziemlich häufig verbreitet in Mitteldeutschland, d. h. in heffen, Thüringen, Sachsen und Schlesien, vor allem in der Oberlausit; auch tritt er in Oberdeutschland auf, wogegen er in Niederdeutschland nur ganz vereinzelt vorkommt.
- Selbst unter den an einem Orte lebenden Famissen bieses Namens ließ sich nur in den seltensten Fällen ein verwandischaftlicher Zusammenhang nachweisen.

Infolge gu ftarker Inaufpruchnahme burch meine Berufstätigkeit honnte ich damals meine Nachforschungen und Untersuchungen nicht fortfeten und gum Abichluß bringen. Immerbin ergab fich aus dem Teitgestellten mit voller Bestimmtheit die Unrichtigkeit der Behauptung eines Dresduer "Geraldikers". Wegen der Darftellung unferes durch das großväterliche Siegel erhaltenen Familienwappens hatte ich mich an einen Bappenmaler gewendet, der fich auch als Beraldiker bezeichnete. Diefer behauptete, doß famtliche Familien des Namens Trautmann von dem Beschliechte Trauttman von Trauttendorff abstammten und daber befugt feien, deffen Wappen (in q. u. fdm, gefpaltener Schild mit einem Mann in verwechselten Farben, zwei gehreugte Stabe por fich haltend) gu führen. Das Geschlecht Trantiman von Trauttendorff ist aber längit ausgestorben; während feines Bestehens lebten bereits gahlreiche burgerliche Familien Irtm. Bon den jeht lebenden Familien Ertm. stammt daher keine von ihm ab, ebensowenia wie irgendeine gur Führung feines Woppens berechtigt ift.

Erst jeht, nach Jahren habe ich die nötige Muße gefunden, den gesammelten Stoff zu verarbeiten und die Nachferschungen sortsusiehen und zu erweitern. In der Annahme, daß das Ergebuis nicht nur für die Träger unseres Namens Interesse beitet, übergebe ich es der Offentlichkeit.



1

Der neuhochdeutsche Name Trautmann ist altgermanischen Ursprungs und gehört zu den aus den Urzeiten unseres Bolkes überlieferten Rusnamen. Bereits in den altesten deutschen Irhunden begegnen wir ihm in der Form: Trutman, Drutman, Trudman, Trutman.

Im Althochdeutschen bedeutet trütman soviel wie Liebling. Das Wort ist zurückzusühren auf den Stamm druck, hängt wohl auch mit dem Namen der nordischen Walküre thrudr zusammen. Im Althochdeutschen heißt trüt lieb, teuer, mittelhochdeutsch frut, neuhochdeutsch frut zu ergl. Dr. E. Färstemann, Altdeutsches Namenbuch).

Die Form Truhtman weist noch auf eine andere Abseitung hin, nämslich von druht, gossisch drauht (Volk), wovon auch das althochdeutsche druhtin (Herr) hergeleitet ist.

Die Schreibweise mit d und t schwankt in der Zeit der zweiten (hochdeutschon) Cautwerschiebung sehr; erst mit dem zwösselften Jahrbundert wird die Schreibung Trutman die vorderrichende und bleibt für das Mittelhochdeutsche in Geltung. Im Neuhochdeutschen geht üt in au über, und die Form Trautmann wird die allgemein gebräuchliche. Bereinzelt hat sich in der Schweiz die Schreibweise Truttmann erhalten.

Mit trut oder drud gufammengesette Personennamen, vor allem weibliche, treten ichon im 6. Jahrhundert in Urkunden auf. Befonders bäufig kommen fie in der frantischen Mundart por, auch im Bagrifden und Schwäbischen, fehlen aber fast vollständig im Altfädglischen. Förstemann (a. a. D.) führt über 170 derarlige weibliche Personennamen auf. Für Mannesnamen war ber Wortstamm drud ober trut hauptsächlich im Unlaut gebräuchlich, so in Drudbald, Truthbald, Trutbold (althodydeutsch bald - kühn, tapfer); Drutbert, Drudpraht, Trutpert (althody). beraht = prächtig, glänzend); Drutchind; Drutmar, Druhtmar (altho, mari = berühmt); Drutmund (altho. mund = Schuts); Drutwin, Trutwin (altho, wini = Freund). Besonders beliebt war der name Drutman oder Trutman.

Wie nun aus den Ruf- oder Taufnamen allmählich Familien, und Geschlechtsnamen geworden sind, hat die Sprachforschung ausgeklärt.

Einerseits veranlaßte der jeweilige Zeits geschmach die Bevorzugung gang bestimmter

Taufnamen, und die Borliebe einzelner Sippen für gemille Rufnamen führte zu beren gahlreicher Biederholung in ein und derfelben Familie. fodaß fich die Bahl gleichnamiger Personen ftetig vermehrte. Undererseits machte fich, als mit ber Bunghme ber Bevolkerung in ben beutschen Bauen fich auch der Berkehr und die Beweglichkeit des Brundbesites mehr und mehr fteigerte, por allem in den Städten das Bedürfnis nach Unterscheidung gleichnamiger Perionen und nach Bermeidung von Bermechselungen (3. B. bei ber Bezeichnung in Urkunden über Besitwechsel) geltend. Man half sich durch Bingufügung eines Bufakes, eines weiteren Namen gu dem einfachen Personennamen. Bum Teil mag auch, wie Ad. Socin (Mittelhochdeutsches Namenbuch) annimmt, die Sucht, sich auszuzeichnen, zur Unnahme eines zweiten Namens geführt haben, ber bann von dem Sohne und dem Enkel feitgehalten murde.

Alls.soldy unterscheidender Zusat wurde zunächst der Name des Baters verwendet. Es beruht dies auf einem Branche, der seit uralten Zeiten nicht nur dei den Deutsche her feit uralten Zeiten nicht nur dei den Deutsche herrschieben, der dutch einen Namn besonders hervoorzuschen, der dutch einen einzigen Namen nicht genügend bezeichnet erschien, wurde hinzusgeseth, wessen der war. Und zwar geschald dies – wie auch jeht noch im Volksmunde üblich – im Genetiv, ansänzisch unter Hinzusch sie der kurzweg im Rominatio. Zuweilen wurde auch der Name eines anderen Berwandten (des Bruders, der Mntter, des Schwiegervoters) hinzusgeset.

Diese Art Ramen ist wohl als die ursprunge lichste und älteste Stammes und Familienbezeichnung (Patronymium) anzusprechen.

Ab. Socin (a. a. D.) weijt an der Hand zahlreicher Beilpiele ferner nach, daß schon zur Zeit der Einnamigkeit gewisse eigenartige Ramen in einzelmen Familien nach längeren Zeiträumen wiederhebren, und folgert daraus, daß sich in den Sippen die Erinnerung an einen hervorragenden Stammvater Jahrhunderte him durch erhalten hat, und daß dieser alte Stammname, wie er in gewissen Zeitabstanden wiederholt wurde, später, als die neue Sitte der Doppelnamigkeit ausstand, einfad, zum Taufnamen binzugeleht wurde.



Die patronymische Berwendung der altüberkommenen Vornamen darf daher als die älteste Form der Kamiltien- und Gesplechtsbezeichunngen angesehen werden. Die übrigen Zunamen, die in der Folge ebenfalls zur Unterscheidung gleichnamiger Personen sie de Namengebung herangezogen wurden, und die sich auf die Hermische Gegenschaften des Geistes oder Körpers, auf das Untt, den Berus oder die Beschäftigung usw. bezogen, kommen sir unsere Betrachtung nicht weiter in Frage.

Die Bildung von Beschlechts- oder Familiennamen hat fich in Deutschland febr langfam und allmählich vollzogen, fodaß Jahrhunderte darüber hingegangen find, che ihr Bebrauch allaemein wurde. Der Brauch nahm feinen Anfana beim Adel und den angeschenen Bürgerfamilien und delinte fich nach und nach auch auf die übrigen Bewohner aus, gleichgültig welchem Stande fie angehörten. In der Hauptsache vollzog sich das Aufkommen der Beichlechts- und Familiennamen im 12, bis 14, Jahrhundert. Wir finden darum in den Urhunden, den Berzeichniffen der Alofter usw. aus älterer Reit mir die Nennung der Bornamen 3. B. Trutmannus, ein Mönch in der Probstei St. Andrea an d. Traifen; Truetmannus, sacerdos in Beiligenbrena; Trutmanein Mönch im Aloster Melh; Trantmann, civis in Wienerneustadt: Trautmannus, conversus in Klofter Lilienfeld ufw. Spater tritt gum Bornamen der patronymische Zusak, und es heift dann: 1288 Waltherns dietus Trutman, oder 1315 Otto Trutmannes bruder (älteftes Börliger Stadtbuch), oder 1312 in den Akten des Alosters Alingenthal in Basel: Johannes dictus Trutman de Egenstein, während noch ipäter derfelbe Mann kuraweg Henni Trutman bezeichnet wird (zu vergl. Monumenta Germaniae, Necrologia; Jedit, Görlitser Namenkunde; Socin. Mittelhochdeutsches Namenbuch).

Während sich in manchen Gegenden die Beststungung des Batersnammens im Nominativ und ohne den Zusat filius bereits im 11. Jahrhundert sindet und in Wien die Einnamigheit schon mit dem letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts aushört, verzögert sich in anderen Gegenden die Einstättung seher Jamillennamen beträchtlich. Zuweilen machten sich gegen ihre Einstätung Widerflände gettend, die schließlich gewaltsam überwunden werden mussten. So bedurfte is

nach besonderer Verordnungen des Kaisers Joseph II. und des Königs Friedrich des Krossen, um die Juden zur Annahme von Famissenmanken zu zwingen, und sogar noch im 19. Jahrhundert musten die Friesen aus einigen Inseln durch scharfe Androhungen verantlasst werden, sich selfstehende Famissennamen zuzulegen.

Naturgemäß fanden die häufig norkommenden und beliebteften Perfonennamen, zu denen in manden Begenden Trutman gehörte, bei der Familien. oder Stammesbezeichnung die meilte Berwendung. So ham es, bag wie die Ramen Bernhard (Berndt), Konrad (Kung), Keinrich (Heinz), Friedrich (Frit, Fritsch) und a. m. auch der name Trutman an verschiedenen Orten und gur felben Beit als Abstammungsname benebt wurde, und doft daber die Trager diefes Ramons unter einander nicht die geringste verwandtillaftlichen Beziehungen hatten, ja nicht einmal demfelben Bolksitamm angehörten. Es entitanten gahlreiche, von einander gang unabhängige Familien Trutman oder Trautmann, von denen fid viele bis gur Jentzeit fortgefent haben.

H.

Aus der bereits erwähnten Tatjache, daß der Wortstamm drud oder trut haupstsächlich im Frünklichen zur Kamenbildung gebraucht wurde, im Sächslichen zur Kamenbildung gebraucht wurde, im Sächslichen des Ericheinung, daß der nicht erklätt sich weiter die Erscheinung, daß der Name Trautmann heutigentags in gewissen Gegenden Deutschlands häufig, in anderen aber selten oder gar nicht auftritt. Es konnnt darin die Seshaftigkeit unserer Bewölkerung zum Ausstruck. Nur die Größsädte mit ihrer 5. 3. häufig wechselnden Einwohnerschaft erlächene dawon bis zu einem gewissen Grade ausgenommen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten Familien des Namens Trim. in:

| Nachen        | 1  | Bremen     | 17 |
|---------------|----|------------|----|
| Mienburg      | 1  | Breslau    | 37 |
| Ungsburg      | -2 |            |    |
|               |    | Caffel     | 1  |
| Bamberg       | () | Chemnita   | 8  |
| 23ajel        | č, | Cottbus    | -4 |
| Bautsen       | 3  |            |    |
| Berlin        | 94 | Darmjtad:  | 32 |
| Bischofswerda | () | Dortmund   | 1  |
| Bonn          | 1  | Dresden    | 24 |
| Brannschweig  | () | Düffeldori | 7  |



| Eisenad)          | 2   | Meißen       | 1                 |
|-------------------|-----|--------------|-------------------|
| Erfurt            | 35  | Merseburg    | 2                 |
| Effen             | 4   | Mündyen      | 19                |
| Frankfurt a. M.   | 16  | Nordhaufen   | 3                 |
| Frankfurt a. D.   | 2   | Rürnberg     | 2                 |
| Freiburg i. B.    | 2   |              |                   |
| (,                |     | Paffan       | 1                 |
| Bichen            | 4   | Poisdam      | 5                 |
| Glogan            | 3   | p            |                   |
| Görlig            | 38  | Regensburg   | 1                 |
| Brimma            | 1   | Rotterdam    | ()                |
| Guben             | 1   | Roftoda      | 0                 |
|                   |     |              |                   |
| Halberstadt       | 4   | Saarbrücken  | 2                 |
| Halle a. H.       | 21  | Salzburg     | 1                 |
| Hamburg           | 15  | Schweidnig   | 3                 |
| Hannover          | 1.1 |              |                   |
| Heidelberg        | 1   | Stargard     | 0                 |
| Hirschberg        | 3   | Stettin      | - 6               |
|                   |     | Straßburg i. | E. 22             |
| Innsbruck         | ()  | Stultgart    | 1                 |
| Rarlsruhe         | 6   | Torgan       | 0                 |
| Rempten           | ()  | Trier        | 5                 |
| Riel              | 2   |              |                   |
| Röln              | 5   | IIIm         | 1                 |
| Königsberg i. Pr. | 2   |              |                   |
|                   |     | Weimar       | 2                 |
| Leipzig           | 23  | Wien         | 19                |
| Liegnit           | 5   | Wittenberg   | 1                 |
| Löbou             | ()  | 3            |                   |
|                   |     | Bitten       | 3                 |
| Magdeburg         | 12  | Zúrich       | 3                 |
| Main3             | 16  | 3widiau      | 1                 |
| Mannheim          | 18  |              |                   |
| Walst man San     | 02  | falling in S | S. San Startantil |

Beht man der Berteilung und Säufigkeit des Borkommens des Nameus auf der Landharte nad, fo zeigt fich, daß abgeseben von einigen Großstädten wie Berlin und Samburg das Kauptvorhommen des Namens Irim, an das Sprachaebiet der mitteldeutiden Mundarten gebunden ift. In Oberdeutschland. wo der Rame früher ebenfalls öfter angutreffen war, icheint er im Laufe der Jahrhunderte gurudigegangen gu fein. In Niederdeutschland handelt es fich aber in der hauptfache offenbar Suwanderung 0115 Mitteldeutschland. Wenigftens ergab fich in Fällen, wo fein Auftreten in einigen Städten des niederdeutsch m

Sprachgebiets lich genauer eriolaen lich baß die Träger des Ramens selbst were die worber gehende Generation aus Thurinaen. Sociale oder Schlessen eingewandert woren.

### f 1 1

Wie andere beliebte altgermanische Bornamer (3. B. Bernhard, Gerhard, Ronrad, Hermann, Beinrich, Friedrich) dagu gedient haben, Wohnplate - wohl nach ihren Grundern oder Besitzern - ju bezeichnen, so ift dies auch bei dem Ramen Trutman der Fall gewesen. Rach ihm sind benannt: das Porf Trutmannisderf (jett Traufmanusdorf) an der Leitha bei Bruck. ferner Dorf und Geste Trauttmonsdorff bei Bleichenberg in Steiermark und das Gehoft Trantmannsdorf im Begirksamt Brafenau in Niederbagern. Die Namengebung ift ficher ichon in porgeschichtlicher Beit erfolgt. Allerdings barf man nicht soweit geben wie jener Chronist, der Berfaffer der Ofterreichischen Chronik von den 95 Herrichaften (jogen. Hagen'iche Chronik pon 1456), der anscheinend den Ort Trautmanusborf a. 2. als bereits in weit auruck liegender pordgriftlicher Zeit bestehend annimmt. Er berichtet nämlich in fagenhafter Weife über die "fümfte berichaft ze Ofterreich", die nach feiner Berechnung im Jahre 982 nach der Sintflut begann: \_ Laptan was berr 3n Sawri 3 newn und vierczig jar und fein weib lebt nach ihm fümf jare. Die find paid ben Trautmansberif begraben," (Monumenta Germ., Deutsche Chroi

Sind feiner Beit die Perionennamen gur Ramengebung der Ortschaften benutt worden, fo haben umgekehrt die Orisnamen ibrerfeits in fpaterer Zeit beim Aufkommen der Dappel. namen gur Bezeichnung von Geschlechtern namentlich adeligen, gedient. So hat Traut mannsborf a. d. 2. dem Geschlechte der Stuchie und mabricheinlich auch das Gehoft Trautmonia borf in Niederbanern einem anderen 3weige Diefes Beichlechts den Ramen Studie von Trautmannsdorf gegeben, den es bis 31 femor Berlofden im 15 Jahrbundert geführt bat: manedorff in Steiermark das nod heute blibe de Moels ipater Grafe: jest Faritma Weat von Trauttmansdorff benannt worden. Burg Trautmannsderi bei Meinn in Elrel,

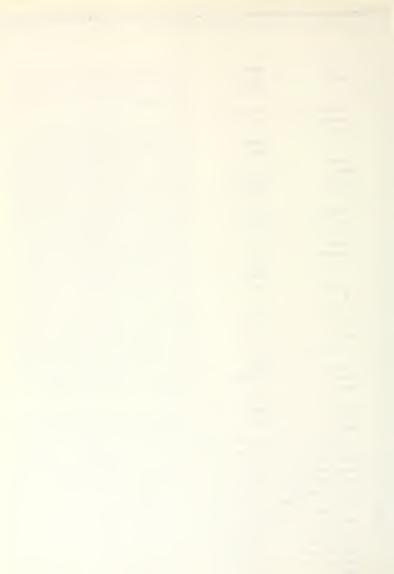

bal bagegen ihren Ramen erft in fpaterer Zeit | beren Bertreter Rgl. Prent, Generalmaio ift durch das Gefchlecht von Trautimausdorff erhalten. Anmerkung: Der Ortsname Trutmania, Trutmenni

(Dortmund) ift nicht auf ben Personennamen Trutman gurudiguführen. Die Benennung diefer Stadt medfelt in den alten Urlunden außerordentlicht fie wird auch Trotmannia, Throtmennia, Drutmanni, Trutmundi, Dintmundo innerrhalb des Zeitraumes von 900 bis 1000 gengmit (Monum, Germ, Diplomata). Worfte mann gibt nicht weniger als 47 perschiedene Schreihmeilen dieles Ortsnamens in Urkunden aus althochdentider Zeit. Rach ibm dürfte ber Rame abzuleiten fein vom angelfächfischen throta, althodoentid drozza (Reble), das namentlich zur Bezeichnung von Bachläufen Bermendung gefunden hat.

### IV.

Bahrend im alloemeinen zur Aufhlarung entferuter permandtichaftlicher Begiehungen. namentlich von Abelsgeschlechtern, die Familienmappen mit Erfolg berangezogen werden können, versagt dieses Mittel hier vollständig, indem sich nur gang wenige Trantmann'ide Bappen festftellen laffen.

Das älteste mir bekannt gewordene Trim. iche Wappen führte:

der oberfte Aunftmeifter Trutmann in Bafel 1518: in idmurraem Schilde ein goldenes Rleeblattkreuz; Helm mit zwei gold-schwarzen Alügeln; Dedie ichm. golden.

Das nächste ift das des ausgestorbenen Beichlechtes

Trauttman von Trauttendorf: in gold und idmary gespallener Schild mit einem Manne in verwechselten Warben, awei gekreuste Stabe vor fich haltend; Helm mit ebenfoldem wachsenden Manne.

Werner führten:

Magnus und Ernst Trautmann zu Groß-Schönfeld, 1603 gur Ritterichaft bes Landes Stargard gehörig, im Wappen drei über Areng gelegte Streitholben oder Spiefie.

Das gleiche Wappen mit gehröntem Selme, auf dem fünf Straußensedern steden, führt auch 1762 der Fähnrich beim Garnisonregiment von Sag Otto von Trantmann. Trotidem bezweifelt Siehmacher die Angehörigkeit jum porgenannten Beichlechte.

Andere als die vorerwähnten Familien führt weder Siebmacher, noch Ledebur, noch der Bothaifche Almanach an; indes besteht gur Beit noch eine adelige Familie v. Trantmann,

Als weiteres Irtm. iches Familienwand ffige ich das von meiner Familie geführte derch das Siegel meines Groftvaters Dr. med. Morite Troutmann (\* 1798. † 1878 in Leipzig) erhaltene au:

in Silber ein flacher roter Ring mit vier (2,2) rolen Saften, auf dem gehrönten Selme 7 Strauftenfedern (1 r., 3 m.). Db diefes Wappen älteren Urfprungs ift, hat lid) nicht feststellen laffen.

Um den verwandticaftlichen Zulammenhang zwischen den verschiedenen 3. 3. lebenden Familien Ertm. aufzuklären, darf nach den gegebenen Darlegungen alfo keinesfalls dem Beilpiele jenes angeblichen "Heraldikers" u. Woppenmalers folgend die Ableitung von einem einzigen Stamme, nämlich der erwähnten Familie I. uttman pon Trautfendori, angenommen werden, umlomeniger als gur Beit des Bestehens jurer Familie viele andere, von ihr unabhängige bürgerliche Familien Irtm, bestanden, beren Nachkommen noch heute leben, mahrend eben jene Adelssamilie ausgestorben ift. Man muß vielmehr, von dem jetzt lebenden Beidelechte ausgehend, rudiwarts den Stammbaum jeder einzelnen Famile aufjuchen und verfolgen und baraus die fich ergebenden Berührungen ber Familien feststellen.

Als ein Beispiel hierfür gebe ich im Anbance ben Stammbaum meiner Familie, joweit ich ibn bisher habe ermitteln können, und mochte Damit die Namenspettern ju entiprechenden Nachforschungen und Mitteilungen anregen.

### Anbana.

Da vier aufeinander folgende Beneichten es auf Grund der forgiam geführten Einwolmer-Diesem Beitpunkt ab ju dem die Familie balt Gebhardedori in der Oberlaufit nach Lebuga etwas mehr Minbe. Indes gelang es mir durch borf, bei benen mid Gerr Poftor Biema b in bankensmerter Weite unterfritte den Stamm baum bis gu Beginn des 18. Jahraunderts



# Stammbaum der Familie Trautmann, Gebhardsdorfer Linie.

Sans Gottlieb \* 2, 12, \* 3, 2, 1737, 1740, Cottfried Er.

| Melchior Ir. (um 1700). | Cafpar Tr.      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76. S. Welphold Model.  76. S. Welphold Model.  76. Milro Gend Tr. Mala Brano Zr.  76. Mod. Moden. 4. 11. 12. 1803 in #20.6 Isolain Celp.  76. M. K. S. Derbon. Evupig, Dr. mod.n. 36. Ultronoder med  76. John Mala M. Welphol.  76. M. Welphol.  76. Mod. Walter Tr.  76. Mod. Walter Tr.  76. Mod. Walter Tr.  76. Mod. Walter Tr.  76. Mod. Welphol.  76. Mod. |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Matthios Tr.    | # 2. 1. 1752.                                                                                                                                                                    | Treber, Bugnft Morth Er.  4, 6, 178 in Leipsta,  7, 6, 1.18 in Leipsta,  Dr. med. und Strgt.  Strum Morth Er.  Strum Morth Er.  35rum Morth Er.  7, 22, 1.190 in Persba,  7, 22, 1.190 in Dresban,  Ronimann u. Jubbleer ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | An S. Weipplet Modif.  Bid. Merin Tr. Wilro Cent Sr.  Bid. Merin Cent. * 11. 12. 1863 in  dout S. Derbens Verpig, Dr. med. n.  ret, Sanbantet a. Waynu "M. jiho, 3, 3.  D. m. Pelpid. in engl. wefengerigh  Grid Tr. Mah. Watter Tr.  Stor in * 16. 1892 in  Hill. Mering Central and,  Mering, Cheming, cand, and,  mid. ing. Cheming, cand, and,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jeremias Ir. (um 1700)  | 11.             | Som. Cepht. Cephraim Gottlieb Zr. Gottlieb Gottlieb & 27.6,1737 in 8. 12. 8. 6. 5. Gebpardsbort, † 11. 1751. 1754. 7.1892 in Beitysig als 8. 5. Weiglebonnter 10. Sparselfiller. | Carl Gottl. Zr.   Frebr. Magnil Morib Zr.   * 1.788, * 4. 6. 1.798 in Eurgag, † * 1.978 in Eurgag, † * 1.72 1.836 in Eurgag, † * 1.72 1.836 in Eurgag, † * 1.835 8. 1.863, * 1.22 1.836 in Eurgag, † * 1.835 8. 1.963, * 1.901 in Dreabag, fanjimann in Ranjimann in Ranj | Oflention.   7c. S. Weipplot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Chr. Jojeph Tr. | 30b, Cottl. Start 30i. 30b. Sc. 8 12. * 23.4. Zobios Got 1739. 1744. * 14.12. * 17.                                                                                              | 2r.<br>19.<br>9.<br>in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dresbout. 30th. Wentgolb Zr.  # 10, 11, 1854,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Je                      |                 | Bottfr.<br>Zhriftion<br>* 12. 2.<br>1749.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



nicht versolgen können, die älteren Kirdyenbücher selben. Sie sind möglicherweise Feuersbrünsten, die die Kirche zu Gebhardsdorf in den Jahren 1711 und 1731 betrossen haben, zum Opser aufallen.

Die Berfolgung der Stammbäume zweier höhrere Gebhardsdorfer Komilien Trim., die sich der jeder auf vier Generationen rüdtwärts durchführen ließ, hat keinen verwandtschaftlichen Aufammenhang ergeben. Bielleicht führen Rachforschungen, die ich in der Umgebung, vor allem in den Alten der benachbarten Stadtgemeinde und Kirche Friedeberg sortsehe, noch zu weiteren Ergebussen.

Die bisherigen find folgende:

Um das Jahr 1700 lebten in Gebhardsdorf in der Oberlausis, das damals ein lebhaster Handleit war und den Berkehr zwischen dem Kurfürstentum Sachsen und Schlessen wermittelte, deshalb auch als Klein-Leipzig bezeichnet wurde, zwei Hamilien Trautmann oder Träutmann. Die Schreibweise des Anmens wechselt in den Kirchenbüchern sür diesten Personen bis zum Jahre 1730 je nach dem Geststätchen, der die Eintragung bewirkte. Don 1730 ab wird nur noch Trautmann aefdrieden.

Die Häupter der beiden Familien, Jeremias und Melchier, und ihre Nachkommen millen augesehne Männer, vermutlich größere Kauslieute gewefen sein, den sie werden stets als "Kort" und ihre Chefrauen als "Frau" aufgeführt, was in damaliger Zeit nur beim Adel, der Geiftlichkeit und Versonen angeschenen Standes geschab.

Die Familie Meldjier scheint bereits mit der nächsten Generation erloschen; dagegen blüft die Familie des Jeremias, wie der nachfegnide Stammbaum ausweist, die heutigen Tages und awar in der siedenten Generation.

R. M. Trautmann.

### Benutte Quellen und Bücher.

Dr. E. Jörkemann, Altdentishes Namenbuch, Mothailsbes genealogisches Taskenbuch.
Prof. A. Heinty, Die deutschen Familiennamen.
Dr. M. Henne, Altniederbeutsche Gegennamen.
Hennen v. Fallersleden, Breslauer Namenbüchlein.
Dr. N. Jedt, Beiträge zur Goffiger Namenbüchlein.
Dr. N. Jedt, Beiträge zur Goffiger Namenslunde.
E. Kluth, Die deutschen Personens und Familier namen.

Freiherr von Ledebur, Abelslegikon der Preußischen Monarchie.

Mink, Uber niederdeutsche Familiennamen.

Monumenta Germaniae, Deutsche Chroniken, Diplomata, Libri confratemitatum, Necrologia.

Siebmacher, Brofes und allgemeines Wappenbuch. Dr. A. Socin, Mittelhochdentiches Namenbuch.

Dr. E. Steub, Die oberdeutschen Familiennamen.

28. Tobler Mener, Dentiche Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung.

A. F. C. Bilmar, Deutsches Namenbüchlein.

Dr. Joj. Wel3, Die Eigennamen des codex Laureshamensis.

Burn, Geichichte der Rirche gu Gebhardsdorf in der Oberlaufit.



### Ein schönes Kirden-Siegel.

Die Siegel-Kunde, die dritte der drei vom "Roland" verechten Schwestern, kommt meist zu kurz fort. Und wenn Siegel zur Besprechung kunnen, so sind se meist alle, die zwar den neuen zu Borbildern dienen können, aber keinen Beweis dafür liesern, dass dem Gewordenen

nenes Werden und neues können entitehenfiolite. Unsere hentige Siegel sind meist derartig geschmadises und nichtssagend, daß man über sie am besten Stillschweigen übt. Um so ersteutlicher ist es, wenn auch auf dem Gebiete der Siegelstechens neuer Geist lebendig wird und alte kunst in neuem Gewande bringt.



Das nebenstehende Amtssiegel der evangelisch-



lutherijden Malthäus-Gemeinde zu Frankfurt am Main kann ähnlichen Neulchöpfungen zum Vorbild dienen. Es ist von Herrn Prosession Püher, Lehrer der Banknust an

der Sochichule zu Darmitadt und Erbauer der Matthaus-Rirche, in bunftsuniger Weise nach alten Borbildern neu entworfen. Innerhalb des Ringes der Ewigheit, der den Namen der Bemeinde (leider in lateinischen, statt in gothiichen Buchstaben) zeigt, erscheint das Kreug in feiner allen ichonen, gleicharmigen Form, rubend und endigend auf vier Edelsteinen, die kunftvoll in nordifcher Urt perziert find. Die beutige längliche Darstellung in Form eines schwebenden Grabkreuzes wirkt meift unfchon. Auf den Urmen des Kreuzes erinnern Wellen an das Waffer des Lebens, das Taufwaffer, das nach altem Gebrauche "lebendiges" Waller, nämlich Wasser aus Quellen oder fliefendem Strome. nicht stehendes aus Teichen oder Seen fein durfte. So taufte auch Johannes, der Täuser, im fliegenden Waffer des Jordan. In der rechten unteren Bierung findet fich die schöne Stelle von der göttlichen Allgegenwart "Matth. 28.20" ("Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.")

Dr. jur. Bernhard Roerner.

### Jur Kunftbeilage.

And in diesem Jahre bringen wir zugleich als Beilage\*) den "Deutschen Wappen-Kalender 1918, gezeichnet von Herrn Fr. Courths in Berlin O.

Der Kalender zeigt eine von den bisherigen Folgen gänzlich abweichende, heraldisch-signrale Ausstattung. Die Umrahmung ist im Abergangs-

') Abzüge des Kalenders sind ungebrochen und zum Ausbängen eingerichtet durch den Berlag zum Preise von 60 Pfg. zu beziehen. ftile von der Spätgetik zur Kenaissane geleifen und enthält folgende Städtewappen: Rudung Brieg, Frankenthal, Gleiwiß, Kempten, Weltin, Zandau, Mülheim, Delsniß, Offenburg, Parsino, Reichenbach i. Scht. 8 hwölln, Tarnowin, Merson. Witten und Wolfenbuttel.

### Beraldijches Kuriofitäten=Kabinett.

Die von Serrader.

m habertdin, Gallen,

In einer Kirche in Innsbruck befindet sich eine Brougetasel des † Obristwachtmeisters Josef von Serrader, 1709: "Imei peripekt tivlich nebeneinanderstehende Felskegel, zwikhen die eine zweigrissige Säge eingeklemmt ist, aleich



sam den Fels in zwei Teile auseinandersingenden Das Wappen soll wehl, etwas kenrtnislas und nach gedacht, ein soart, "redendes" lein. Eufz. 3. B. den Ramen des berühmten Bergkseitens Montferrat, d. i. der zersägte Berg, meure Berg, serrat(e) zerfägt). Der Name hat wohl nichts mit den spanischen Borten zu tun, jeden falls muß der Wappenersinder aber an den Montferrat gedacht haben, wie der Felst zu Wappen zeigt. Ursprung n. Zeit der redeligere wohl ochtereichischer Noch zu Kreufscheumer. Intitution aleichfalls unbekanzer.



# Magicher schaux

Briedrich: Grünhain, die alte Bergs und | Rofterstadt. Berlag des Kirchenvorstands 1916.

Mitten im Kriege bat ber rührige Berfaffer, Pfarrer gu Grunhain, eine portreffliche Geschichte ber alten Stadt geschrieben; eine fleiftige Arbeit, beren Wert noch durch etliche Abbildungen gehoben wird. In großen Bugen rollt die 1000 jahrige Beichichte ber Stadt an dem Lefer vorüber, eingehender merden nur die Schrecken der Suffitentriege und des Dreiftigiährigen Rrieges geschildert. Gur den Jamiliensoricher haben die turgen Lebensabriffe etlicher Burger erheblichen Bert - leider fehlt bier, wie fo oft, ein Ramenregifter. - Dank großmütiger Spender honnte bie Schrift an 200 Grunhainer Brieger ins Feld geschicht werden. Dort wird fie ficher das Seimatgefühl in fo manchem Sohne ber Stadt wachhalten und reichen Segen ftiften, gerade in biefer fcmeren Briegegeit, Die zweifellos auch gewaltige Bevolherungsverichies bungen gur Folge haben wird. - Dlochten boch recht viele Orte fich darin Grunhain gunf Borbild nehmen! Wer ein foldes Beimatheit fein eigen nennt, wird auch am fremden Orte feine Beimat nicht vergeffen. Dr. Saus Fielter.

### Zeitschriftenschau.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familienkunde, herausgegeben vom Berein "Herold" in Berlin. 49. Jahrgang. Nr. 1.

Inhalt: Bericht fiber die 1968. Sitzung vom 20. November 1917. – Kamptverfammfung vom 4. Dezember 1917. – Bericht fiber die 1969. Sitzung vom 1. Dezember 1917. – Nachruf v. Kreichmar. – Bier Wappenissiko von einer Predella in der Allerheitigenhapelle der Warienkirche zu Danzig. (Mit einer Zassel.) – Der Manerbrecher als Wappenbild. (Mit Abbildungen.) – Bappenbirsi-Regelen. – Wappen des Reichshungters Dr. Vird v., Spertling. – Bücherligan. – Vermisches. – Anfragen. – Antworten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift gur Förderung ber Familiengeschichtsforschung. 16. Jahrg.

Inhalt: Deutiche Familien in schwedischen Diensten.
— Wied unbekannte Babinger: Padvinger: Mapven.
— Wint einer kunstbetage.) – Riehen Bittelfungen.
— Rundfragen und Wüniche. — Untworten auf Rundfragen.
— Rachrichten der Zentrasstelle für Deutsche
Portranen und Amilienerdischte.

Beiträge zur banerlichen Kirchengeichichte. Bon Theodor von Kolde. Eilangen 1917, 21, Bd. 3, Keit,

Indalt: Herruhuter in Franken. (Schlich.) — Die Die ungebruckte Landauer Airchenordnung. — Ein Nachtrag zur Kapitelsordnung des kapitels Walfertüblingen von 1870, ergönzt 1430. — Die Pojntla Indoentium der Prager Univerlied. Ein Stammbuchsblatt von einem Urenkel Luthers. — Zur Bibliographie.

Berbandsblatt der Familie Liefegang. Für Berwandte und Freunde herausgegeben von Albert Liefegang, Pfarrer in Bohwinkel (Rhfd.). Nr. 18,

Auhalt: Geheimer Regierungsrat Johannes Liefegang (1836–1917), kaijerlicher Bankdireltor in Riel (mit Bild). – Unifere Familien im Welthriege, IX. – Kurge Mitteilungen. – Eingänge für Archiv und Bücherie. – Beiträge.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap: "De Nederlandsche Leeuw," 36. Jahra. 98: 1.



Aufragen bis 10 Zeilen einspalig werden für Abonnenten koltenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wod mit 20 Plg, berechnet. – Am Nichtabonnenten koltet jede Zeile 40 Plg. – Ohne Nichton können Westfragen keine direkte Beantwortung sinden. Brieflich gewünfigte Auskünfte der Nedantion werden rist 1—3 Mit, berechnet. Interessenten werden ersicht, densentigen Herren, die Auskunst eteilt haben, Emplangebestätigung zu seinden Verschaften.

### Anfragen.

25. Nadrichten über die Familie Jochmus, hampfächlich in Westfalen, Minden, anfässig, sucht und sammelt.

Karl vom Berg,

Duffeldorf, Bengenbergftr. 50.

26. Moog. - Woher frammt der Rame Moog? Welche Bedeutung hat et? -

Nachrichten über Personen dieses Namens, besonders aus dem Rheinland, erbittet baldigit mit beitem Dalik im voraus

Emil Moog, Krankenträger bei der Santats-kompagnie 210. Deutse Feldvolt 1915.

27. Peter Grolmann, Zenawall in Wittenberg bescheinigt im Jahre 1637 den Empfang der heistigen Geschitze (Illumde im Staatsardum in Partital).

Biegen, Chriftian v. Gro nan Moltkefte, 18, Ainangert a. D.



### Antworten.

Bur Unfrage Mr. 21 (XVIII).

3. Im Herzoglichen Hauss und Staats-Nichtu zu Zeisst wird ism Morit Steinkopf erwähnt. Er wor vorher setwa 1588) in Zerbs, wo er sich mit Eva Tamm verlobt hatte, dann Stadtpseiser in Wittenberg. Im Frühligher 1594 sit er in den Türtnenkrieg gezogen mit etwa 1604 unrichtenbehrt.

Soviel ich mich erinnere findet sich in Dessau noch beute ber Rame Tamm.

Buftav Steinkopff. Sondershaufen. Bur Unfrage (1) (XL)

4. In Pressent Epr. An. B. b. Tie belimmen Ernlauten in Sachjein fand ich ei Erie 41 jehoe das verzeichnet: Der Richter Baam Petipla von Schauben mit Aben in is Stimbern med Reinfard aus Schauber Der in der Alfrigas siningestiner Damme Erschauseigt mit, das sicher der gesinder Beigel im das Petipla sein der Beigel in der Schauber dem Petipla sinin. Bielleicht hat eine Antandeit dem erung, Plarraut in Neutadt i. Sa. And Boam Petipla begin. Beige Geschelt, Abam Petipla Geschelt, Ger jammt aus der naten sach des Zamille der Petiplo, der jammt aus der naten sach des Zamille der Petiplo, der jammt aus der naten sach des Zamille der Petiplo, der jammt aus der naten sach des Zamille der Petiplo, der jammt aus der naten sach der fammt.

Barenjtein Bez. Dr.



### Ein intereffanter Attenfund in Grodno.

Einen höftlichen Jund hat man in dem Archio gemacht, das zu den niedergebrannten Gonvernementsgebäude in Grodno gehörte und glüdilicherweise verschont geblieden ist. Einen Jund, bei dem einem seden Alltertumsfreund und archivarischen Gemüt vor Wonne das Wasser in Munde zusammensaufen wird. Man entdeckte nämlich hier im Winter 1916 in eine viertumdert dicken rosarolen Einbänden, die einen ordentlich freundlich aufganen, was? Man entdeckte nämlich in diesen Einbänden preußische Alten nämlich in diesen Einbänden preußische Alten

"Prußtia Altia", wie mit russischer Schrift darauf zu sesen Jahren 1797 bis 1806. Aur wenigen wird noch aus der Geschichte bekannt sein, daß ein großer Teil des oböstlichen Gebietes, das heute unter deutscher Berwaltung steht, schon einmaß in jenen Jahren zu Preußen gehört hat. Mit Neu-Ospreußen, Rowa Orientalis, Borussia wie man im latiniscreiben Kurialfül sagte.

Die Aktensunde in Groduo stammen aus den wier Kreisen Biatystok, Bielsk, Sokolka und Droissighin. Man hat die Papiere zur Aussenzageit nach Groduo als der Gowernementsskodt gebracht. Offenbar haben die Aussenzeitsen kelpekt vor diesen schön geschreibenen und verschnörkelten Papieren ihres "Erzichervolltes" gehabt. Denn sie haben sie von Sachverständigen leidlich nach dem Datum ordnen

laffen und forafällig und fauber aufbewahrt. Es find Juftigakten, Areisakten und Bermalungs alten. Der Erforicher und Renner jener Zeiter wird in diesen vergilbten, mit forgfältiger Sand fcrift beschriebenen Papieren eine Gulle von Anregungen und Bestätigungen finden. Der Laie fieht eines auf den erften Blick, daß in den kurgen Jahren, mo diese Proving des che maligen Königreiches Polen Preugen unterftanden hat, an der Bermaltung des Landes ungehener fleißig gearbeitet worden it. Beim flüchtigen Durchblättern fällt einem ichon auf, wie immer wieder auf die Berbefferung ber Berwaltung und ihrer Beamten Bedacht genommen wird, wie unermudlich man damale beitrebt gemesen ift, den Forderungen der neuen Unter tanen Preugens gerecht ju werden und mit ftetig machjendem Berftandnis dies Land dem Stammland wirklich einzuverleiben,

Es bleibt zu hoffen, daß diese wertvollen Alltenstücke, die ein solch schoes Zengnis für die viel zu oft verlätterte Kolonisationskraft des preußischen und deutschen Staates ablegen, von Grodno sort nach Deutschland übersührt werden. Für Polen haben sie geringen Art. Ind die Russen sangen zu deutschen. Auf die nach Preußen mit diesen papiernen Schähen des alten Preußen imms!

3. B.









# Jur 400 jährigen Geschichte eines Lebens.

von Dr. med, hermann hoffmann in Tübingen.

Mehrere in unferer Hamilie (anfäßig i. Leer is dem 18. Jahrhundert, in desien von den Lendgrafen zu hem 18. Jahrhundert, in desien von den Lendgrafen zu heffen einige meiner direkten Hoffmannischen Worthaftigen (bebauten) Landes gelegen auf der Feldmark von Nordheim befehnt wurden, veronlaßten mich, die Geschichte diese kleinen Lehnsquies, das sich über 200 Jahre in der Hoffmannischen Familie erhalten hat, zu erforschen und zu ergründen. In die Hoff der Lehnsardie hoffmannischen Familie erhalten hat, zu erforschen und zu ergründen. In der Hand der im Kgl. Staatsarchiv besindlichen Alten ("Lehnsarchiv Hoffmann") ist es mir, gesungen, die Geschichte des Lehens die zum Jahre 1481 zurückzuwerfolgen.

Wenden wir uns der ältejten vorhandenen Urkunde zu. In einem Reversbrief vom 24. Aug. 1481 bekennt Hermanus Henden, Bürger zu Nordheim, daß er von dem Herm Godhalk, Hermanus Neuden, Würger zu Nordheim, daß er von dem Herm Godhalk, Herm zu Pleize in, einer Huße Landes gelegen vor der Stadt Rordheim als Mannslehen empfangen habe, weldzes vorher sein Bruder Hans Henden als Lehn beseißen hatte. Ferner lesen wir in einem Reversbrief des Cort Henden (vermutlich ein Sohn von Haus Henden), Bürgers zu Nordheim vom 24. Juni 1492, daß er nach Albeben seines Betters Hermanus Henden in Gnaden mit in Hale Landes beseicht wurde, demselben, welches biefer

') Zu besonderem Danke bin ich Hern Privatgelehrten Theod. Mener, Hannover, kestnerktr. 15verpflichtet, der mich bei dieser Erbeit wesentlich unterflügte. Seine Aussüge aus den umfangreichen Alten im dortigen Staatsarchiv bilden die Grundlage un vorticewoher Arbeit. Anmerk. 1). Hans Hendten Lort Hendten, Bürger in Vordheim,

Antonius Seudien, Burger in Nordheim, 1572

feine Frou beiratete in 2. Che

ben Lig, inris, Biehweg,

belehnt, † 1598, &

Jans Henden, Bürger in Nordheim, 1514 belehm Sarmanus Sendien Burger in Mord om 24. VIII (481 beleint

feit 1481 in Belift batte. Diefes Leben vererbte fich in der Folgezeit weiter auf die manulichen Blieder der Familie, die allein Unspruch daranf hatten, da es ein gechtes Mannsleben" mar. So wurde im Jahre 1544 ein Kans Kenden belehnt (permutlich ein Sohn von Cort Beucken). nach delien Tode es auf Antonius Keucken überging. Rach Aussterben ber Berrichaft Plefie im Jahre 1571 traten die Landgrafen von Sellen als Lebnsberren an deren Stelle. Antonius Seudien wird im Johre 1572 vom Landgrafen Wilhelm gu Seffen belehnt und zugleich mit ihm, der keine männlichen Nachkommen batte fein Schwager (Chemann feiner Schwester Margareta (?) Benchen) Caipar Tornemann. Rady dem Tode des Untonius pom Landarafen Monits zu Geffen allein beleint. Der Mannesitamm der Familie Seuden mir ausgestorben, das Leben ging gut die weibliche Linie über u. damit auf die Familie Tornemann. 3m Jahre 1600 ftarb Cafpar Tornemonn; jeihe beiden Sohne Racharias und hans waren Erben des Lebens; fein dritter Sohn Antonius murde durch andere Besitzungen abgefunden. Um das Leben entbrannte nun ein beftiger Streit zwischen den beiden Tornemannern und dem Lig, inris Biehmeg, dem 2. Chemann der Witme des

Margareta (?) Seudien, Caspar Tornemann, Bur in Nordheim, 1572 mit belehnt, † 1600.



Nachkommen in Befitt nehmen wollte. Es entwickelte fich ein langiabriger, erbitterter Prozek. aus dem endlich die Familie Tornemann als Sieger hervorging. Im Jahre 1653 murde die endaültige Enticheidung von der hellischen Ranglei asfällt zu Bunften des Jeremias Wilhehm Torne. mann, des Enkels von Racharias. Tornemann und feines Grokonkels Kans Tornemann, des Bruders pon Zacharias Tornemann. Lekterer ftarb ohne Nachkommen im Jahre 1654. Bacharias († 1627) und fein Sohn Beinrich († 1625) durften das Ende des langwierigen Streitfalles nicht erleben. Nach dem Tode feines Brokonkels murde Jeremias Wilhelm alleiniger Lehnsvafall; nach weiteren 10 Jahren ftarb er im Jahre 1664 und pererbte das Leben auf feinen einzigen Sohn hans henrich. Uber ihn fagt fein eigener Schwager Müngmeifter Johann henrich hoffmann in einem Besuch an ben Landarafen Carl zu Gellen vom 1. Juni 1681. daß "er als obnverheuratheter milder Menich por einigen Jahren fich in die frembde begeben, und weiln er niehmals geschrieben, wo er binkommen, subsistieret, ober ob er noch am Leben ober nicht fen? mihr u. seinen Beschwistern uf die gegenwartige ftunde verborgen ift." Daber bittet er um die Anwartschaft auf das Leben. falls fein Schwager unverheirgtet bleiben und ohne Nachkommen fterben follte, die ihm auch vom Landgrafen Carl durch Erpectansbrief vom 14. Dez. 1681 gnäbigst gewährt murde. einer anderen Urkunde vom 15. Juli 1689 geht bervor, daß der Müngmeifter Joh, Kenr, Koffmann por dem 6. Juni 1688 das Beitliche gesegnet hat; in ihr tritt seine Wilwe Anna Margareta Tornemann jest als Bertreterin des hoffmann' ichen Lehnsaniprüche für ihre beiden unmündigen Sohne auf. Sie bittet barin mit ihrem Bruder haus henrich, der gerhebliche uhrfache habe zu verkaufen", demnach wohl nicht gerade in glangenden Berhaltniffen lebte, über die Lehnsaniprüche zu verhandeln, auf daß, wenn folches geschehen, ihre beiden Sohne Johann Andreas Johann Wilhelm Soffmann gnädigft damit wieder belehnt murden. Ferner erfahren wir aus diefer Urkunde, daß ihr Mann icon bei Lebzeiten ihrem Bruder alle feine "Erbländerenen, Garten und bei der Stadt Northeimb ftebendes capital" abgekauft babe. Der Mingmeilter Soffmann

Antonius Beudien, der es für fich und feine

muß also wohl en gang vermögentes Mong geweien fein.

Durch Fürfil. Carfenjus vom 13. Aug. 1689 wurde vom Landrafen Carl obigen Gelind der Alna Margareta Tornemann entiproden und ihr in Auslicht gehellt, daß, nach abgelchloffener Berhandlung mit ihrem Bruder, sie und ihre beiden Söhne die 7 1/2 Morgen zum Lehen erhalten sollten.

Die tatsächliche Belehnung erfolate dann zuf dem Lehnstermin in Cassel am 19. Nov. 1689. In dem Lehnbrief vom gleichen Datum beifit es:

Wir, Carl. Landarai zu Geffen u. i. w. bekennende, daß Bir Unfere Liebe Betreue Unne Margrete Unferes gewesenen biefigen Mintmeisters Johann henrich hoffmann jeel. nachaelallene Wittib zu Nordheim in Bormundichaft Ihrer mit bemfelben ergielten noch minderjährigen benden Sohne Johann Undreas und Johann Wilhelm, Gebrüder Soffmanner, gu rechten Mannlebn anadiait belehnt haben und belehnen fie hiermit und in Kraft diefes mit einem Biertel arthaftigen Landes gelegen auf der Feldmark daselbst vor Nordheim mit aller feiner in und eingehörigen Berechtigkeit in allermaßen foldes dabevor Antonius Beucken und deffen Boreltern, folgends aber Cafpar Tornemann feel und deffen Erben, auch lettlich noch deffen Urenkel Sans Senrich Tornemann respektive pon ber Berrichaft Pleffe u. beren Ebelberen u. nachgebends von Unferm Fürftl. Saufe Beifen

| Annierk, II). | Calpar Tornemann.<br>Bürger zu Nordheim (nehe<br>Annerk D. § 1668. |                                                   |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Antonius      |                                                                    | Hans,<br>15- 11. Markt-<br>i, Nordheim<br>1- 1614 |  |  |  |
| Hans Henrich  |                                                                    | argarethe<br>jenrich Roffe<br>jer un Nord-        |  |  |  |

rurg i. Nordheim.

Das Wappen der Tornemauns: Schild quer geteilt, im oberen gröheren Teil Stadtter mit Feltungstarm, auf das ein Maun mit einem sind im Jahreitet. Im unteren Leil eine Kole, links in rechts die Buchlächer (u. T (wohl Cofpar Tornemaun) Anna Margarethe z Johann Heinrich Koffmann, Bürger in Aordhein tost, St Candaraft, hel, Müngmeiter i kallel, in Kinteln a.d. Weier 1644, 1 1688 (1)



Zum zweiten Mal war jeht das Lehen auf die weibliche Linie vererbt und wurde nach Aussterben des Mannesstammes der Tornemanns dung Anna Margareta Tornemann Lehnsgut der Familie Hossmann, in der es sich volle 200 Jahr gehalten hat.

Auf dem nächsten urkundlich sestschenden Lehnstermin am 29. Mai 1717 sinden wir von den Söhnen des Münzmeisters nur Johann

Friedrich Wilhelm,

\* 19. 1. 1746 in Stord+

. Glifabeth Ernit.

Anmerk. III). Mangmeister Joh. Henrich Hoffmann, f. Anmerk. II)

Johann Andreas,
. . . . in Nordheim, 1711
[tud. theol.

\* 1684 in Nordheim, Türger und Brauer daselbst, † (7) 1721 in Nordheim, ≈ 11. IV. 1709 mi<sub>t</sub> Maria Hedwig Hanenhelt, \* 28. XII. 1686.

Andrees Wilhelm, \* 25. III. 1711 in Ardheim, Bürger in Einbedt, † daselbst 1764 (?).

Johann Heinrich,

25. VI. 1716 in Nordheim, Bürger, Brauer u. Stadthauptmann dafelblt, † 4. VI. 1736 in Nordheim

24. VI. 1740 mit Maria Elifabeth Langen, † 30. V. 1719 in Nordheim, † nach 1805.

beim, Kaufmann in Nordheim, Bürger u.

Einbedt, † nach 1803. Landwirt bafelbit, †

Johann David,

ebendafelbft 26, VI.

Johann Wijhelm,

6. N. 1756 in Cinbedt, lebte
noch 1805, hindertos gestorben.

Friedrich Cristoph,

10, IV. 1714 in
Rordheim, potheker
u. Medizinalassessor
† daselbs 27. VIII.
1803, © 23. II. 1783
mit Anna Maria Popinga, \* 1755 in Leer,

† dajelbjt 13, 111, 1830.

Johannes Hinderihus

\* in Leer 24, 111, 1783,
Dr. med. n. Landphysikus in Leer, †
dajelbjt 22, IX, 1848,

bajeibit 22. IX. 1848, 4. IV. 1815 mit Anna Catharina Maria Möller, \* 16. VII, 1790 in Emben, † 8. VI. 1834 in Leer,

Sverman,

in Reer 7, III, 1816,
Dr. meb., predit, Braj,
figl. Soulidistrat in
Leer, F. balefeld 3, 1,
1895, 8, 1,)17, V. 1836
mit Zellina Jalionima
van Sporm, in Reer
18, X. 1823, † bafelbil
30, IX, 1848, 20, II,
19, XI, 1851 in til Plarita
Gatharina "Robblen,"
in Reer 13, IV, 1826,
foolfeldi, III 1888,

Das Wappen der Hoffmanns, mit dem ein Teil der Urlunden unter-

Regelt ift:

Im Schild fieht ein Mann, halb nach rechts gemende, mit einem lang, en bis zu den freihe neuen bestättlichen Medit betriebet. Als kopfbededung trägt er einen niedrigen zur mit breiten strenge. Der linke Arm ift an den Körper gebeunt, in dem nach miten musgeffreiher rechten Arm hält er einen Palingweig, Mit dem Sehn eine Tande.

Wilhelm Hoffmann als Lehnsvafallen vertreten; dennach nuß sein Bruder schon vorher ohne männliche Erben gestorben sein. Kurz darauf starb auch Johann Wilhelm vermutlich im Jahre 1721; in einer Urkunde vom 27. Febr. d. J. lesen wir, daß der Postmeister Heiben Wilhelm Witteneister für seine beiden Söhne Andreas Wilhelm und Johann Heinrich Hoffmann vom Rath der Stadt Nordheim als Vornund eingeseht wurde.

Der ältesten der beiden Bebrüder, Undreas Wilhelm, ftarb vermuttich im Jahre 1764; für feinen minderjährigen Sohn Johann Wilhelm wurde am 14. Aug. 1764 beffen Onkel Johann Seinrich in Bormundichaft belehnt. Aus einem Bergeich. nis der Bafallen des Koffmann'ichen Lebens vom Jahre 1797 erfahren wir, welche Bertreter ber Familie nach dem Tode des Stadthauptmanns Joh, Beint, Soffmann am Leben beteiligt maren "Friedrich Chriftoph, ieno der Altefte, wohnhaft i. Leer in Oftfriesland, Friedrich Wilhelm in Einbedt, Johann David in Weltindien u. deren Better Johann Wilhelm Soffmann in Einbeck." Nach dem Tode des Medizinalallellors Friedr. Chriftoph Soffmann (Urgrofpater des Berfaffers) trat fein Sohn Landphufikus Dr. med. Johann Beinrich Soffmann als Lehnsträger an feine Stelle. Er war ber einzige mannliche Trager bes namens in feiner Generation und hatte nach dem Tode feines Onkels Joh. David Soff. mann, des letten Bertreters der vorigen Beneration, pom 26. Juni 1814 ab nunmehr das Leben allein inne. Er wurde am 16. Deg. 1815 von der Kurfürftl, Sell, Regierung offiziel als Vafall des Lehnsautes eingesett. Er verpachtete das Land an den Posthalter Sonne in Nordheim, beren nachhommen es noch heute kultivieren.

Mady dem Tode des Pr. med. J. H. Hoffmann gland das Lehen auf seinen einzigen Sohn Dr. med. Hermann Hoffmann über, der laut Lehnsbrief vom 23. Aug. 1857 damit belehnt wurde. Als Lehnsbrren waren seht an die Stelle der Hofflichen Regierung die Könige von Hommover getreten, später nach 1866 traten die Könige von Preusen für letztere ein.

Im Jahre 1891 stellte der Sanitälsrat Hermann Hoffmann (Größvater des Berfassers) auf Grund der Preußissen Landesverordnungen vom 13. IV. 1836 und 19. Juli 1818 den Antrog auf Auflösung des Lehnsverbältnisses. Durch



Allodifikations-Rezes vom 26. Sept. 1851 wurde ihm das Lehen als "dispositions freies Eigentum" übertragen.

Noch heute ist dieses liteine Fleckchen Erbe Eigentum der Familie und soll es aus Pietät für die Vorsahren auch in Zukunst bleiben.

## Miederrheinische Urkundenregesten. Mitgeteilt von W.

 Berkaufsvertrag zwijchen Sibille, Wittwe von Johann Feren und dem Wiederhäuser Dietrich Kopersteger betr. die Hälfte der Huse dese Landes zu Eldrinchaven im Kirchspiel Wesel; d. d. Wesel, 4. Oktober 1452. (Franciscus Consessors Consessors)

Vor Steven (Stephan) Peeck') und Evert Tibis'), Schöffen zu Wesel, kaust Derich (Dietrich) Kopersseger') die stüher an Vele (Stötlle), Wittwe von Johan Feren (Fern), ') verkauste Hälte von Johan Feren (Harn), ') verkauste Hälte von Glorinchaven, Abenkhoeven)') im Kirchspiel Wesell (Wesel) wieder zurüch für 15 "gude zware ouerlensche Knische gute an gold ind recht van gewicht." Die Vesstung ist abgadenpstichtig an den Grafen von Morske (Wörsche

Orig.-Urk, auf Perg. (123:165 mm) mit 2 anhängenden Siegeln der Schöffen Steven Veeck und Evert Tibis.

II. Übertrag von Ländereien zu Adrinchaven (bei Wefel) von Dietrich Spaermeker an Eheleute Lambert van Hoft; d. d. Wefel, 21. Olifober 1460. (11 fausend Jungfern Tag.) Derigh (Dietrich) Sparmeker'), "voirs anders gehieten" Coperstegher, übergibt mit Einwilligung seiner Frau Drude die von Bele (Sibille), Wwe. von Johan Feren (oder Behren) wiedergekaufte Hälfte der "hueben" (Hufe) Landes zu Abrinchaven (Edrinchaven, Abenkhoeven), Kirdhpiel Westl. (Westl.) an Lambert van Holl') u. seine Frau Shpee (Edristine).

Die Übergabe sindet statt vor den Wester Schössen Gerichtert) van der Henden gen. Annicht), denen Derich Spaermeiker durch eine Vollmacht vom Jahre 1460, St. Lucastag des Evangelisten (18. Okt.) nachweist, daß seine Frau Ornde vor Bürgermeister, Schössen und Nat der Stadt Dorsten (Kreis Reckslinghausen) bekannt hat, daß sie ihrem Manne Derich über den Wiederhausbrief bert. die Hälfe der "hueden" (Hufe) Landes zu Adrindhauen sreie Hand gübe. Das Land sit erbzinspflichtig dem Grasen möter.

Orig.: Ilrk. auf Perg. (179: 232 mm) mit 2 anhängenden Siegeln der Weseler Schöffen Evert Tibis u. Gysbert von der Henden.

III. Belehnung des Arnold van Hoft zu Wesel mit dem halben Gute Adenkhoeven; d. d. Wesel, 17. September 1538 (Dienstag nach Lamberts Tag des heil. Bildhofs.)

Belehnung des Arnten (Arnold) von Holt zu Wiessell (Wesel) mit dem halben Gut Abentshoeven (Abrindaven, Ebrindaven) im Kirchspiel Wiessell durch Johann Michelady", Rentmeister zu Moers (Mörs) u. Berwalter der Erbgüter von Wilhelm, Graf zu Neuwenar (Neuenahr) und Moersen (Mörs)"). Die

<sup>1) 14.</sup> Jahrhdt.: Peeck oder Pieck, Weseler Schöffengeschlecht. (Zeitschr. Berg. Gesch.: Ver. Bd. 24, S. 64 u. 67.)

<sup>2) 15.</sup> Jahrhdt.: Inbis, Weseler Bürgergeschlecht. (Zeitschr. Berg. Gesch.: Ver. Bd. 24, S. 65 ff.)

<sup>3) 1466:</sup> Johann Kopperschläger, Mitarist zu Warburg, Johann Kopperschläger, Geistlicher zu Wilbosen, (Zeisschwarder), water Cheich, Mittertumstumde Wests, Ab. 35 U. S. 91, 28, 37 U. S. 81 S. 1608: Joh, Koppersseger, Garnmeister zu Elberschläger, Geldf. Ler. 28, 16, S. 1133.

pelb. (Zettigtr. Berg. Gelch, Wer. Bo. 16, S. 113.) 4) 1742, 6. März starb Hubert Herbert Febren, Rektor zu St. Hubert in Kempen (Heimat, 1877, Rr. 8, S. 30.)

<sup>5) 1600: &</sup>quot;Alben Hoff tho Schwartstein" im Gerichtsbezirk Wesel. (vol. Gantesweiler: Chronik der Stadt Wesel, S. 178.)

<sup>6) 1377:</sup> Lamb. Sparmeber, Bürger zu Wefel. (Kraus: Wefeler Stadthaushalt, S. 76.)

<sup>7) 1451:</sup> Rutger van Holl, Scholaster zu Kleve. (Zeilicht, f. voterl. Gesch. u. Altertumskunde Wests, 286, 31, S. 149 ff.) 1555: Johann v. Folt (dito. Vd. 44, S. 173.)

<sup>8) 14.</sup> Jahrh.: von der Kenden cen. Annich, Wefeler Schöffengeschlecht. (Zeitichr. Berg. Gelch.-Ver., Bd. 24, S. 64 n.67.)

 <sup>1517 – 1535, 1540:</sup> Kans Mickelnbach, Nentmeister zu Möre. Er war verkeiratet mit Cācilia; Mechel (Mechtilde) Michelnbach, seine Schwester.

<sup>10) 1520</sup> u. 1531: Withelm, Graf zu Renenahr als Siegelzeuge genannt. (Annal. hitt. Ber. Rieberthein, Bb. 57a, S. 252 u. 261.)



Befehnung sindet statt in Gegenwart der Catenschöffen: Johann Bremer') u. Kirstgeum (Christian) Supsmant'), Bürger zu Wiessell (Wesel). Der frühere Besither des Gutes Weenthoeven war Lambert van Holt. Das Gut ist die Besithwedsel durch Tod oder Verkauf mit doppettem Jins an Mörs erhzinspssichtigt. Der Mörser Kentmeister erhölt dam eine Fleiche Wein und ein Paar weiße Handschuhe. Auch dürsen ohne Einwillsgung des Mörser Grafen keine Lämdereien des Gutes verkauft werden. Die Gebäude sind in dausschied gutenn Justand zu halten.

Orig.-Urk. auf Perg. (346:111) mit anh. Rest des Siegels von Johann Michelnbach.

IV. Kaufvertrag zwischen dem Berkäuser Jakob Röben und seinen Rindern: Katharina, Margarete u. Gertrud einerseits und dem Ankäuser Peter Zusters, genannt Peter uf dem Hollsader, und dessen Arban Guden andererseits über 3 Morgen Land in Kehn (Kirchspiel Borst, Kreis Krefeld); d. b. Kehn, 22. November 1563,

Bor Dreis (Andreas) vi der Dömer, Schöffe, Derich (Dietrich) tho Berit, Bote, u. Johann Bufters, Berichtsmann gu Reben verkaufen bei der Dingbank zu Anrait (Anrath, Kreis Krefeld) Jacob Raben und seine Kinder: Trintgen (Katharina), Britgen (Margaretha) u. Beirtgen (Bertrud?), zugleich auch im Namen seiner unmindigen Rinder henrich (heinrich) u. Feichen (Sophie) an Deter Zufters, genannt Deter uf dem Soltadter u. feine Frau Guden 3 Morgen Land in Reben (Rebn, Rirchfpiel Borft, Rreis Rrefeld). Das Land wird begrengt vom Belit German tho Reinhart, Sembrichs, Gaethens, Gort (Berhard) Doms 11) und von der Kirchstraße und ift mit gewöhnlichem Schatz und Behnten beschwert. Da die Schöffen von Rehn kein eigenes Siegel haben, siegelt an ihrer Stelle Christian von Blitterstorsi1, Bogt zu Litberch1, (Liedberg, Kr. M.:Gladbach) und Richter bei der Dingbank zu Anrath.

Orig.: Urk. auf Perg. (289:129 mm). Unhängend das Siegel von Christian v. Blitterstorf.

V. Erbvergleichung zwischen Peter Remenhauß einerseits und einen 4 Kindern: Johann, Jakob, Martin u. Margarete andererseits über die Nachlassenschaft ihrer Mutter Sophie, Frau von Peter Rewenhauß, betr. den Newenhauß Hof in der Honschaft fiehn (Kirchspiel Vorst, Kreis Kreslob); d. d. Kehn, 12. Januar 1665.

Bor Mattheis Kawerg1"), Peter Brundts17), Boddertt Heinches18), Kehner Schöffen bei der

- 14) 1489: Thonis von Plittersborf zu Guftorf (Kreis Greenbreich), Almatlen b. hijt. Bereins f. b. Niederrhein, Bb. 57 1, S. 178 und Niederrhein. Geschichtsfereund, Ig. 1881, Nr. 17, S. 130.) 1570: Christian von Bilitersborf, Dogt u. Nichter in Diedberg. (Niederrhein. Geschichtsfreund, Jq. 1881, Nr. 17, S. 130).
- flber Liebberg ugl. Berres: "Schloß n. Plant Diebberg" in: Nieberthein. Gefahithsfreund, Ja. 1881, 9t. 8, 5, 57; 9tr. 9, 5, 66; 9tr. 10, 5, 72; 9tr. 12, 5, 89; 9tr. 14, 5, 105; 9tr. 16, 5, 121; 9tr. 17, 5, 129; 9tr. 18, 5, 137; 9tr. 19, 5, 145; 9tr. 21, 5, 163; 9tr. 23, 5, 180; 9tr. 24, 5, 190; Ja. 1882, 9tr. 2, 5, 9; 9tr. 4, 5, 28; 9tr. 5, 5, 33.
- 16) 1380: Sof Rawert gu Rehn. (Riederrhein. Geschichtsfreund, 3g. 1882, Mr. 5, S. 33.) 1614: 1 Morgen Land vom Rauerthof ift Leib. jucht f. Ludwig v. Danwig u. Inna v. Buls auf Etgenhof b. Borft (Beimat, Jg. 1877, Mr. 11, S. 43.) 1643: Mathias Kauert, Schoffe gu fiebn (Bengen: Berres: Meerjen u. Unrath, S. 112.) 1749: Rauert, Gerichtsichoffe gu Reerlen (bito S. 202.) 1791; Johann' Kauert, Berichtsichoffe gu Reerfen (dito 5. 206 u. 235.) 1829: Rauert, Befiger d. Clorather Muble im Umt Liedberg (Miederrhein. Befdichtsfreund, Jg. 1881, Nr. 12, 5. 89.) 1854: Joh. Süllbuld, auf Rauerighof gu Rebn (Lenten-Berres: Geich. Meerfen u. Anrath, S. 356.) (vgl. aud) S. 353: Rof Rauern zu Kebn.)
- 17) 1380: Hof Grungs (?) zu Kehn (Miederrhein, Gelch. Freund, Jg. 1882, Nr. 5, S. 33.) (vol. and Lenhen Berres: Neerfen u. Anrath, S. 358: Hof Grund zu Kehn.)
- 18) 1571; Tilman Scinkes, Gerichtsmann zu Kehn (Lenken-Berres: Reerjen u. Anrach, S. 112, 1911, and S. 1333; Hollings, Mitalico d. St. Schollian-Bruderichaft zu Anrach (Der Riedertrein, Ig. 1888, Pr. 20, S. 118.)

<sup>11) 1539:</sup> Johann Bremer, Ratsherr zu Wejel. (Zeitschr. Berg, Gelch., Ber., Bd. 2, S. 139.) Bremer, Wejeler Schöffengeschiecht. (Zeitschr. Berg, Gesch., Ber., Bd. 24, S. 66.)

<sup>12) 1536:</sup> Jacob Hunermans, behandigt mit einem Teil der Putsche Huse Buse 3u Wissel. (Scholten: Wissel n. Grieth, S. 113.)

<sup>13)</sup> Dommers:Hof zu Kehn (vgl. Lentzen: Verres: Reerfen u. Anrath, S. 353.)



kurfürlil, kölnischen Dinabank zu Anrath 19) (Breis Brefeld) übertragt Deter Newenhauf?") leinem alteften Sohn Johann mit Buftimmung leiner 3 andern Rinder: Jakob, Merten (Martin) u. Briethen (Margarete) Newenhauß, Frau von Klaas (Nikolaus) Paag, den in ber Sonfchaft Reeben (Rebn, Kirchlviel Borlt, Kreis Krefeld) neben ben Büfern von Bachkes (Boetshes u. Bochkes), Abels21) und Thomassen gelegenen Sof Newenhauft22) mit allem Bubehör. Der Bubehör umfaßt Barten, Baumgarten und die Berechtlame an den Gemeindelandereien, welche barin besteht, Laub zu sammeln, Brandhols zu holen (Sende), Jorf zu ftechen (Broich), in der Eichelmast der Schweine (Schweidtgang) und dem Weiden des Biches (Weidgang). Die übertragung des hofes geldieht zu folgenden Bedingungen:

- 1) Bis zu seinem Tode soll der Bater in dem Hause eine Kammer mit Hert, bestehend aus Pülff, Bettsaken, Kissen, eine warme Stube u. einen Plat im Keller und auf dem Söller gebrauchen und ihm auch 2 Fraß Bier zugebrütigt werden.
- 2) Der Besitzer des Gutes zahlt seinem Bater jährlich an Naturalien <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Master Buchweigen, 40 Pinnb Butter, 100 Stück Gier, 2 Viertel Erbsen, 6 Stein Flachs, 1 Master Gerste, 20 Pinnb Käle, 97 Quart Milch, 4 Quart Öl., 50 Pinnb Schweinesseich an Krombholz, 2 Master Roggen n. 3 Hag Weizen und 16 Kempener Taler in Geld
- 3) Bon den geschlachteten Kälbern und Rindern erhält der Bater den 4. Teil, wie auch den 4. Teil aller Baumsrüchte und des Gemüses.
- 4) Johann soll seinem Nater aus dessen weht mahlen und Brot backen lassen und ihm in allen Dingen, wie beim Reinigen u. j. w., zur hand gehen.
  - 19) über die Wallsahrten nach Anrath u. das Patrocinium daselbst vgl. Niederrhein. Gesch. Freund, Ig. 1879, Nr. 4, S. 15. (über Anrath s. auch: Annaten d. bist. Bereins, d. Niederrhein, Bd. 1, S. 39 u. Bd. 2, S. 291.)
  - 20) 1614 ift Albert Neuwenhauß Zeuge bei einer Erbteilung der Familie v. Danwig auf Etgenhof bei Borst (Heimat, Jg. 1877, Nr. 13, S. 52).
  - 21) 1720: Wwe. Abels im Besith v. Overhaushof in d. Honschaft Berste-Anrath (Terwelp: Kempen, S. 35.)
  - 22) Nowenhof (Neuenhof) in der Honfchaft Vorst-Anralh resp. Kehn (vgl. Terwelp: Kempen, S. 35 und Lengen-Verres: Gelch. Neersen-Anralh, S. 353.)

- 5) Die Ersparnisse des Baters lollen fich die Kinder nach seinem Tode teilen, sein Sohn Jasob sedoch nach 50 Rempener Taler besonders erhalten.
- 6) Die Kosten fur das Begräbnis des Baters sollen die 4 Kinder bezahlen.
- 7) Johann soll seiner Schwester und seinen beiden Brüdern für Bergicht auf das Gut jedem einen Dulacten und Martini (11. Nov.) 1666 300 Kempener Taser und nach des Baters Tod noch jedem 100 Taser ausgablen.
- 8) Jakob u. Merten Newenhaus sollen bis zu ihrer Berheiralung im Hause wohnen und dort Speife und Trank erhalten können. Nuchfällt Johann im Falle der Berheiratung seiner Brüder ein einsacher Hodzeitschmaus zur Last.

Die auf dem Hofe Newenhauß ruhenden Lasten werden von Johann Newenhauß mit übernommen. Es sind dies solgende Schulden und Abgaben:

- 1) Eine Geldichuld von 750 Taler. Gläubiger hierfür sind: Allheidt (Abelheid) Aewenhaus, Tante von Johann Newenhaus Peter Schatt, Korsten (Christian) Benger, Driesen (Andreas) Classes") und Henrich (Hockesses)
- Un Abgaben sind zu entrichten: 1) an Geld:
   Rubus, ins hurfürft. Simplum und 2) an Raturasien: 26 Biertel 1<sup>3</sup>l. Becher Roggen,
   Biertel 1<sup>3</sup>l. Becher Haser. Empfanaer bieser Raturasien sind:
  - a) das Haus zu Neerfen24) (Meerlen, Breis M. Gladbach),
  - b) Bremeghaus,
  - c) die Kirche zu Grimmelinghausen (Grimlingshausen, Kreis Mörs),
  - d) Solti Dittert25) (Sittert?),
  - e) Metfild Woltersad),
  - f) Rirnderhof.
  - 23) 1645 ift Johan Classen Mitglied d. St. Sebastian-Bruderschaft zu Aurath (Der Wederrkein, Ig. 1885, Nr. 30, S. 118)
  - 24) 1487: Dienftleiftungen der Ernwohner von Kurath an das Haus Recifer (pgl. Univolen d. I. lt. Bereins f. d. Riederthem Bd. 9, S. 156 ff.)
  - 25) Sittacts, Sof in der Konfchaft Borft Abrath (pol. Termely: Rempen, S. 35)
  - 26) 1697: Peter Wolters, Burgermeilter zu Kempen (Keimat, Jg. 1877, Kr. 3, S. 10.) 1698: Peter Wolters zu Schiefbahn (Lengen Berres: Golds-



Orig. IIrk. auf Perg. (334:338 mm), ausgefettigt von Johann Henrich Hagener<sup>27</sup>), Gerichtsschreter. Unhäugend das Siegel der Schöffen von Unrath, zeigend einen stehenden Heiligen d. i. Johannes der Täuser.) Bon der Umschriftigt mur ANRAIT lefertich.

#### Stammbann

## der Schlettauer Samilie Bejer.\*)

Nach Urkunden zusammengestellt von Medizinalrat Dr. Heinrich Harms zum Spreckel in Annabera.

#### Onellen:

- 1.) Chronicon Scheibenbergense pag. 47. Manustript Stadtbibliothek Leipzig.
- 2.) Chriftian Lehmann, Collectan, authograph, 3u den 1699 wiedergedruckten Schauplatz des Ober Erg-Gebirges.
- 3.) Schlettaner Chronik, Sandichrift,
- 4.) Ottel, Gibenftoder Chronik.
- 5.) Melter, Schneeberger Chronin,
- 6.) Rirdenbudy Schlettau ab 1609.
- Alten Amtsgericht Scheibenberg Rep. IV. Litt. D. Rr. 1-7.

#### Alteites

Borkommen des Ramens Ofer 1541 in einem Kaufbriefe Beit Ofer betreffend. In Mit Beginn der Kirchenbüder 1609, die fast vollständig sind, tritt der Rame Ofer oft auf, so in Schlettau, Walthersdorf, Cranzahl, Crottendorf, Buchholz, Drebbach, am Bärenstein und in Scheibenberg. Soweit sich aus dem Material ein sicherer Indummenhang seitstellen täst, ist er in nachstehender Stammtafel seitgelegt.

Die Schreibweise wechselt dauernd, es findet sich Deser = Ofer = Defer = Ofer.

- H. Hans "31 Crotendorff", \* ?, † ?, w mit ? \* Ohtober 1548, † Schlettan 7. 4. 1625 (alt 76 J. 6 Monate). Kinder:
- 2. 1. Anna, \* um 1578, begr. Schlettan 8.7. 1649 (71 Jahre), © mil Davidt Schwander, Bürgermeister und Malz

Neersen n. Anrath, S. 321.) Neumehrhof des Mich. Wolters in der Honschaft St. Ionis (vgl. Terwelp: Kempen, S. 34.)

27) 1655: Johannes Hagen, Gerichtsschreiber zu Anrath (Lengen: Anrath, S. 9 und Lengen Berres: Reersen u. Aurath, S. 115.)

\*) Die Zusammenstellung wurde 1911 dem Rolandardie überlassen,



händler in Schlettau, \* Schlettau um 1569, † 22. 5. 1614 (alt 75 J.)
2. David, fiebe II.

- 3. II. David "3u Crotendorff Erbangefellener",
  \* um 1580, † nad) 13. 4. 1657. ©
  mit Sufanna . . . . . . \* 2. † nad)
- 4. 1. Jacob.
- 5. 2. Sans zu Scheibenbergk.
- 6. 3. Chriftoph, fiche III

13. 4. 1657.

 H. Chriftoph senior, \* Crottendorf unt 1614, begr. Schlettan 7, 10, 1685 (at 71 ft)

1640 "Davidt Schwandter sein Melger, dann Malghandler und Ratsberr zu



25.

26.

30.

Schletton. 

Schletton 19. 10. 1640 mit Rossina Sper (Tochter des zwischen 1624 – 41 verstarbenen Erbrichters "zum Cranzahl" Umbrossina Ofer), \* ?, begr. Schletton 27. 2. 1690.

Rinder geboren gu Schlettau:

- 7. 1. Christoph, siehe IV a.
- 8. 2. Rofina, \* 10. 7. 1643, † nach 18. 12. 1685, © Schlettau 1663 mit Michael Baan, Viertelsmeister in Schlettau.
  - 3. David, siehe IV b.

9.

- 4. Johannes, \* 13. 6. 1651, † nad)
   18. 12. 1685.
- 11. 5. Albinus, fiehe IV c.
- 12. 6. Michael, \* 14. 9. 1655, † nach 18. 12. 1685, 1685 Fleischhauer zu Gener.
- 7. Anna Catharina, \* 16. 2. 1658, †
   ?, σ Schlettau 9. 10. 1676 mit Johann Heinrich Härtel.
- 14. 8. Susanna, \* 2. 5. 1660, † ?, o mit Hang Bock, Fleischhauer-Meister.
- 15. 9. Umbrofius, fiehe IV d.
  - 7. IV a. Christoph jim., Churfürst. Sächl. 30slbereiter, \* Schlettan 22. 7. 1641, begr. 9. 10. 1690, w l. Schlettan 27. 10. 1667 mit Elisabeth Löwin, \* ?, begr. Schlettan 18. 1. 1685. w ll. ? mit Dorothea Elisabeth Riedel.

Rinder geboren gu Schlettau:

- 16. 1. Hank Christoph, \* 30. 8. 1668, †?
- 17. Anna Elifabeth | \* 19. 10. 1669.
- 18. Maria Magdalena / † 23. 10. 1669.
- 5αnh Christian, \* 14. 3. 1671, begr.
   18. 2. 1689.
- Maria Elisabeth, 23. 11. 1673,
   † ?
- 21. 6. Johann Heinrich, \* 3. 1. 1676, † ?
- 22. 7. Maria Dorothea, \* 5. 5. 1678, begr. 23. 2, 1679.
- 8. Johann Rudolphus, \* 25. 5. 1988, begr. 12. 10. 1690.
- 24. 9. Maria Magdalena, \* 23. 10. 1689,
  - 9. IV b. David, Bürger und Fleischhauer-Meister in Schsettau, \* 11. 6. 1646 (?), † nach 18. 12. 1685, © Schlettau 9. 10. 1679 mit Kossina Schussenhauer, Tochter des Bürgers u. Spissenhändlers Ballhaber Sch. zu St. Annaberg.

- Rinder geboren gu Schlettau:
- 1. Anna Rosina, \* 26. 7. 1680, † um 1750, w mit Weißbäckermeister Ehristian Kaußbörffer in Scheibenberg
  - 2. Johann Christoph, \* 3. 12. 1681, begr. 17. 1. 1682.
- 27. 3. Maria Magdalena, \* 2. 1. 1683, †
  Bärenstein um 1747, © ? mit ? in
  Bärenstein.
- 4. Midael, \* 30. 9. 1684, † Dörfel kinderlos.
- 29, 5. Johanna, \* 30, 8, 1686.
  - 6. Anna Catharina, \* 12. 10. 1687, bear. 20. 8, 1700.
- 7. Maria Elifabeth, \* 10. 4. 1690, begr. 26. 5. 1690.
- 32. 8. Maria Sufanna, \* 1. 5. 1692, begr. 12. 7. 1697.
- 33. 9. Johanna, \* 17. 6. 1695, begr. 30. 9. 1696.
- 34. 10. Davidt, Bürger, Meister und Fleische hauer in Schlettau, \* 17. 2. 1698, † Schlettau 23. 4. 1757, © Schlettau 12. 2. 1728 mit Maria Regina, Tochter des Kochs Johann Förster.
- 35. 11. Anna Christiana.
- 11. IV., Albinus, Bernehmer Ratsverwandter Schlettau, \* um 1650, begr. Schlettau 5. 11. 1719, v l. Schlettau XX. p. Tr. 1677 mit vidua Regina geb. Hiller, \* Scheibenberg (?), begr. Schlettau 15. 4. 1701; v ll. Schlettau Jubilate 1703 mit Anna Dorothea verw. Burkhardt.

Rinder gu Schlettan geboren:

- 36. 1. Christoph Ernst, \* 9. 2. 1703.
  - 2. Johanna Sophia, \* 1. 11. 1704, © Schlettau 20. 11. 1724 mit Bürger und Schneider Christoph Nolph Gräbner.
- 38. 3. Johanna Christiana, \* 29. 10. 1706. 39. 4. Daniel Botthold, siehe Va.
- 15. IV.d. Ambrossius, Kans- und Katsherr zu Schlettan, Erbs und Lehnrichter zu Örfel,

   Schlettan 31. 1. 1663, begr. ebb.
  20. 11. 1729, w Markersbach 3. 11.
  1690 mit Anna Sophie Hähnel, \*
  Markersbach 6. 9. 1669 (als älteste
  Tochter des Johann Heinrich Hähnel
  Mitter von Eronenthall, Erbrichters auch



48.

50.

Hammerherren zu Unter Mittwaida), † nach 22. 7. 1724. Kinder, zu Schlettau geboren:

- 40. 1. Sophia Charitas, \* 23. 7. 1691, bear. ebd. 5. 5. 1692.
- 41. 2. Sophia Concordia, \* 13. 2. 1693, begr. Schneeberg 20. 6. 1757, w Schlettau 17. 11. 1711 mit Johann Enoch Schner von Carolsfeldt aus dem Haufe Brünnlaßberg, Kgl. Poln. Churt. Sächl. Gegen und Recehschreiber zu Schneeberg.

#### Nachkommen:

Ernstine Juliane Schnorr w Christian Bottlieb Gottschald, Hammerherr.

Dr. med. Paul Diersch w Sophia Eleonore Botts schald.

Ernstine Louise Diersch & Botts. Wilh. Nik. Wied, Fabrikbesitzer.

Anna Maria Findeisen w Ernst Wiede, Fabrikbes.

Oberstleutnant Arno Wennert v Ida Fanny Wiede.

Elisabeth Margarethe Wennert w Med. Rat Dr. Heinrich Harms zum Spreckel.

Hansheinrich Gerhard Wolfgang und Gunther Harm Arend Harms jum Spreckel.

- 42. 3. Sophia Charitas, \* 9. 9. 1694, †
  vor 22. 7. 1727, w mit Gotifried
  Ernst Hindel, Kauf u. Handelsmann
  Marienberg.
- 43. 4. Johanna Christiana, \* (Zwilling) 10. 7. 1696.
- 44. 5. Christoph Heinrich, siehe Vb,
- G. Johanna Christiana, \* 17. 1. 1698, begr. Schlettau 10. 4. 1699.
- 7. Sophia Christiana, \* 3. 8. 1701, †
  nach 24. 7. 1724, w mit Johann
  Ludwig Balerian Fischer, Kgl. Polin.
  Churf. Sächl. Cammer Commissarius,
  Ober Zehendner u. regierender Bürgermeister zu Schlettau.
- 39. Va. Daniel Gotthold, Bürger u. Nadlermeister zu Schlettau, \* Schlettau 27. 1. 1714, † ansangs 1791, © mit Johanna Christiane geb? Kinder:
- 47. 1. Friedrich Beinrich August, Wertsmeister einer R. R. privil, Nadels

fabrik in Mien

2. Christian Benjamin, Senator (Ratsassessing und Musicus Instrumentatis Schlettau.

- 49. 3. Carl Bottlob, Schichtmeister,
  - 4. Christiana Sophie Concordia, w mit Meister Christoph Gotthold Stopp.
- 51. 5. Johanna Christiana.
- 52. 6. Daniel Botthold, Ratsdeputatus.
- 44. Vb. Chriftoph Heinrich, Kgl. Poln. Churf.
  Sächl. Hodwohlbestellter Accis Inspektor
  der General Consumptions Accise zu
  Esterlein und Vicebürgermeister von
  Schlettan, jur. pract. und Erbrichter zu
  Dörfel, \* Schlettan 10. 7. 1696, † ebd.
  1775, w Schlettan 15. 9. 1725 mit
  Christiana Sophia (Tochter des Erblehnrichter zu Königswalde auf der Katsseite) Thoma.

#### Rinder:

- 53. 1. Christian Beinrich (1776 cand. jur.)
- 54. 2. Christiana w Bielinskn (?).
- 55. 3. Chriftiana Caroline (1781 ledia).
- 56. 4. Christiana Henriette w mit Mahlmüller David Müller in Crottendorf.

Die Filiation von Hans l zu Erottendorf und David II ist nicht belegt, aber doch wahrscheinlich, da dann David's Sohn Christoph als Geschäfter nachsolger seines Onkels Schwander leicht erklärt ist.

Nachstehende Siegel sind belegt durch Berichtsakten Scheibenberg Rep. IV, Litt. D. Ser. 3, 2, 2, 7, 3, 3, 3, 2, 3. Tinkturen fehlen.



18, 12, 1685 22, 7 1724 Ratsherr Ambrofius Defet (IV d).

22, 7, 1724 Seinrich Chriftopl





Ungefügt feien noch einige Ungaben über Mitfinder der Familie Ofer aus alterer Beit, deren Einreihung in den Stammbaum bisher nicht möglich ift:

3n I 2 vergl. Fuhnote b).

- \* um 1573 Sans Ofer "der Suttenwirt", † Crottendorf 1653 (alt 80 J.)
- \* um 1582 Sans Gier "ein alter Waldner", † Scheibenberg 1658 (alt 76 7, 22 2Bochen). 1626 erichoft "ein Waldner hannft Ofer einen Mann, der 2 Röhren bei fich trug und ließ ibn an einem Sirschaeweihe am nächsten

b) Georg Schwander, Erbrichter gu Malthersdorf bei Schlettau, \* ? 9. 1. 1612, + Walthersdorf 3. 10. 1684, ∞ ? 25, p. Trin, 1640 mit Rofina Röhler (B. Landfuhrmann Michael fi. in Walthersdorf, M. Magdalene Löhfch) \* Walthersdorf 26. 12. 1615, † ebb. 15, 8, 1690.

Rinder 1. Andreas, Eibrichter gu Walthersdorf, 1679 Biertelsmeifters und jui. Pract. 1688 Stadirichter zu Brünhann.

Baume authomaen."

- † nach 8. 12. 1618 Sanft Gier in Buchinly und fein Beib Unng.
- † 1624-1641 Ambrofins Ojer, Richter ju Cranzahl, w mit Unna, + noch 1622 Rinder: 1) Unna lebt 1612.
  - 2.) Rofina of III.
- \* um 1584 (Salomon Ofer, + 14, 4, 1644 (alt 591/2 7.), w mit Salome, \* um 1581. † 6. 5, 1667 (alt 83 J.)
  - Rinder: 1.) Catharina, + 6, 1, 1611.
  - 2.) Jojua, \* 14. 4. 1613, begr. 2. 10. 1621. 3) Christianus, \* 18. 8. 1616, † 4. 10. 1616.
  - 4.) Matthias, \* ?, † nach 1664, @ 1646 mit vidua Sophia Roppel's des Erbrichters zu Cranzahl, geboren ? (deren Sohn hanft Christoph, . 19. 2. 1656).
  - 5), Anna Maria, 22, 11, 1620, @ 1645 mit Michael Rober? Schneider in Schleitan.
- um 1588 Markus Ofer, † 12. 2. 1654 (alt 56 A.) w mit Margaretha, † nach 29, 5, 1656,
  - Rinder: 1.) Maria, \* 12. 3. 1638, † 1639.
  - 2) Georg, \* 28. 3. 1639, † 1639.
  - 3) Inna, · 20. 7. 1640, † 1640.
  - 4.) Ambrofius, . 1. 1. 1642.
  - 5.) Rolina, . 9. 6. 1644.
  - 6.) Margaretha, + nach 1652.
- \* um 1612 Catharina (Wittwe des Markus Ofer zu Schlettau, † 5. 7. 1657 (alt 45).
- 1665-77 Chriftoph Ofer, Richter gum Cranzahl, w mit Salome geb. ? † nach

Rind: Roling, w 29, 4, 1677 mit Andreas Mitid in Schneeberg.

- † 1. 6. 1665 Georg Ofer.
- † nach 1637 Midjael Bjer von Crottendorf. Kinder: 1.) Maria, \* um 1601, begr. 7. 11. 1619 (alt 18 J.)
  - 2.) Christiana, @ 20. p. Tr. 1637 mit Michael Schneider vidnus.
- w 1642 Jufting Gier (Tochter des Thomas Dier gu Crottendorf) mit Maam Weißbach
- 1647 beidenkt Benjamin Ofer die Rirche gu Eibenstock.
- por 1699 maren Oberforfter gu Erottendorf: Christoph Defer

a) Georg Chriftoph Gier aus Barenftein, \* um 1685 (7. 2. 1760 alt 75 J.) † 1763; ∞ I. mit Rahel Sophia Sunger, † vor 7. 2. 1760. Einziges Rind: Rahel Soph.a. ∞ 11. vor 7. 2. 1760 mit Johanna Juliane geb. ?, Witme des M. David Barth, gew. Pfarrers gu 3fcorlau. Unicheinend kinderlos. Seit 1733 Pfarrer gu Sehma, feit 1741 gu Markersbad).





## Bur Kunftbeilage.

In vorliegendem Hefte bringen wir, von herrn Frih Courths in Berlin gezeichnet, das Wappen unseres ruhmreichen Herlin gezeichnet, das Bappen unseres ruhmreichen Herlingeres, des Generalfeldmarschalls August von Mackensen: In silbernem Schilde ein goldbewehrter, rotwerten einer offenen Königskrom gehrönter Kopf und Hale eines schwarzen Ablers. Der gehrönte Helm trägt als Hemzereis silbern- ichwarzessilberne Straussensebern. Decken: schwarzessilbern. — Die Abels und Wappenwerleihung erfolgte am Geburtstage des Kallers 1899.

# Heraldisches Kuriositäten-Kabinett.

mitgeteilt von 20.

Die Familie Pullen wird bereits 1474 in Krefeld in einer Schadenrechnung erwähnt, die aus der Zeit der Belagerung von Neuß durch Karl den Kühnen von Burgund stammt. Bom



XV. bis XVII. Jahrh, verwaltet sie in Krefeld das Schössen und Bürgermeisteramt. Seit der Mitte des XVII. Jahrh, handelt sie mit Wein und Bier, welchem Veruf dieselt noch ein Jahrh, hundert später dort obliegt. Das vorstehende Wappen entstammt dem Siegelausdruck des am 23. Just 1710 errichteten Testaments des Predigers Abasver Püll (1677—1710). Püll bringt seinen Namen mit den niedertheinischen Wöhrten Pull "Ente", und Pulle "Falase" in Berbindung. Er bezieht sich hiermit gleichzeitig

auf den von feinen Boreltern ausgeübten Sondel in Bein und Bier. Die richtige Erklärung bes namens durfte aber in dem keltifchen Wort Poll = Sumpf gu finden fein, weil die Familie von dem in ehemaliger sumpfiger Riederung gelegenen uralten Pullenhof bei Rrefeld itanimt. Die Bezeichnung Poll wird am Riederrhein auch versumpften Fluft- und Ballerläufen gegeben. Sie dient icon 1177, 1255 dort als Orts: bezeichnung und zwar bei Brefrath (Kreis Kempen), Mengelen (Areis Mors) u. f. w. Die Bildung ber am Niederrhein nicht feltenen Familiennamen Dolle, Pollen, de Polle, bi den Polle, Polius etc. wird denfelben Urfprung haben und als Sumpfbewohner zu deuten fein, mas auch dem Charakter der Begend, wie er por circa hundert Jahren noch mar, entspricht. Prediger Pull hat durch Aufnahme der Bewohnerin des Sumpfes in fein Wappenichild den Urfprung feines Namens richtig gedeutet.

# Berichtigung jum Kuriofum "Pera".

Die Unnahme, daß das im "Beraldifden Kuriolitäten-Kabinett" mitgeteilte Bappen der herren von Pera (Mr. 6, Seite 94 d. Blattes) eine Erfindung Brunenbergs fei, trifft nicht gu. Im "Kunfthift, Atlas" der k. k. Zentralkommiffion (Bb. X, Seite 38) ift ein in der Rirche gu Rudobanna (Ungarn) befindliches Grabmal des 1437 veritorbenen "magnificus dominus Stephanns Peren" abgebildet und beschrieben, dessen Wappen dasselbe Bild wie das bei Grunenberg zeigt, nur mit der Ergangung, daß der Mannshopf einen kurgen abstehenden Bopf und den Bart zu einer hakenförmig nach vorn gekrummten Spige gedreht tragt und dag das Fabelmefen auf oder in einer Krone fteht, die auch auf dem Stechhelm wiederholt ift. Die Familie Perenyi v. Pereny die dem ungarischen Uradel angehört, blüht jest noch in der freiherrl. Linie (Meuer Siebmacher IV. 15, Bd. 1, S. 492, Bd. 4, Tafel 360; auch b. mähr. Adel - IV, 10 - Seite 232, Tafel 163 ermähnt).

> Rarl Schlawe, Landrichter, Breslau XIII.



# Reiefkastens

Anfragen bis 10 Zeilen einfpaltig werden für Abonnenten kostenlos aufgenommen, jede weitere Fild und mit W Phj. berechnet. – Kür Aichtabonnenten kostet jede Zeile 40 Phg. – Ohne Kächporto könnus fefragen keine direkte Beantwortung lieden. Briefstich gewünfighe Anskanste der Kedaktron weiser mit 1–3 Mk. berechnet. Interessenten weiten eiste konfingen Herren, die Auskunst terest besten, Emriangsbestätigung zu seinen wond der Auskunsten zurückteristen.

#### Aufragen.

28. Der Unterzeichnet richtet behafs Anlegung eines Familien-Affrichs und Patterfang einer Familien-Efrichten Aufmetriagne einer Familien-Efrichten Aufmetriagne einer Familien-Efrichten frei der der Schaute der Familie Bechenet, ferner en Alle ich für Stammlunde und Gemiliengeichichte Interefficierenden, an alle geitlichen und betilchen Behörden, injonderheit der Die Salle und früheren Saultreites, Straßburg i. Eif, der Gebetec des Früheren Beltes Mediunghaufen und der führern Bichtiger Mödigen und der finderen Ghuffprichentumes Sachjen u. f. L. auf alle Aufquare und noch im Betrach hommenden Perfonen das höftige ind ergebne Erfunden, ihm gutigt behufftig jeit zu wollen, das, was auf jeine Familie Bezug hat, aus Gebutts, Zaufs, Stendars, Raufs- und Berknürs-Ultunden.

Totengettein, gedruckten Büchern, Bildern, Photographien, Sandichriften und Briefen, Gedichten, Stadtschrieben, Zeitungsarttlein und Ungeigen, Zeitührliche, auffähren, p. i.w., worin der Inner Wei eine er verknommt ausfindig an undehen, ihm mitjuteilen und dereichnisse weife anzubieten, fei es jum Erwech, jet es leidweife zur Entuchmen von Wöchniften

Der Unterseignete mannt auch gerne Offeiten von mit dem Weiemstigen Warpen verleben siausrate, Photographen oder Abbildungen vorsigierebsleinen, Epitaphien, Rindsenbildungen und Weispensabbildungen, Petifanten der Siegaldbindel, gertigegig und wire auch für den Ikeniten Krimer's auf Albenhen al eine Komittle danftbar leine.

Prof. Dr. Telir Meiener,



# Der Liebesroman eines Großherzogs. (Das Neppelche.)

Im Alter von 71 Jahren verstarb vor einiger Zeit in Wiesbaben die Wittwe des Großbergogs Ludwig III. von Helpen, des Großbergogs Ludwig III. von Helpen, des Großonkels des jetz regierenden Herrighers, Magdalene Freistrau von Herdhichten. Mit ihr schied eine interessient Perföslichkeit aus dem Leben, über deren Schickslamen sich in den siedigiger Jahren viel unterhalten hat, wie denn überhaupt das Privatleben dieses hessiehen Fürsten mannigfach Stoff zur Aufregung geboten hat.

Der Brogherzog hatte in feiner Jugend eine heftige Reigung zu einem Fraulein Müller gefaßt, einer Choriftin, die er in den Adelsstand erhoben, und der er in Darmftadt gegenüber dem alten Schloft eine Wohnung eingerichtet hatte. Spater nußte er aus politifden Brunden die Che mit der Pringeffin Mathilde von Banern eingehen, und fechs Wochen nach der Sochzeit ftarb Fraulein von Mülter. Die Fama will Ludwig III. gesehen haben, wie er tranenden Auges vom Schloffe aus das hinaustragen des Sarges beobachtete. Die Ehe mit Mathilde gestaltete sich außerlich ungetrübt, aber nicht glücklich und blieb auch kinderlos. Im Jahre 1862 Itarb die Großbergogin. Der Großbergog, ber ichon porber dem Darmitädter Softheater feine gange Possion gewidmet hatte, verlegte sich nun völlig auf die Pflege des Theaters, vor allem aber des Balletts, das er musterhaft

ausgestaltete. Dit foll er beim Befuch auswärtiger Bühnen ausgerufen haben; "Da jollen die Frankfurter (oder Mainger) einmal mein Ballett feben!" 2115 Primaballerina wirkte bei Diefem Ballett, wie die "Frankfurter Radgrichten" gu ergablen miffen, die Tochter eines Mainger Schulmachermeifters namens Uppel, von der Bevölkerung das "Neppelche" genannt. diefes junge, biibiche Ding verliebte lich der noch immer stattliche Brokbergog und beiratete die Zweiundzwanzigfährige zu linken hand am 20. Juni 1868, da er felbit ichon ein Alter von 63 Jahren erreicht hatte. Sie erhielt den Titel einer Frau von Sochstädten. Bon run alt mied er den Aufenthalt in feiner Refidengftadt Darm-Stadt und weilte mit Boiliebe in Friedberg oder Maing, um dann fpater als kranker Mann gang nach Seeheim a. d. Bergitrage niver zusiedeln, wo er am 13. Februar 1877 itarb. Seine Grau pflegte ihn aufopfernd bis gu leinem Tode. Er ftattete fie febr freigibig aus, lo daß die Freifrau, die erft in Darmftadt, fpater aber in Wiesbaden ihren Wohnlit nahm und immer als Wohltäterin der Armen galt, aller wirtichaftlichen Sorgen enthoben mar. Auf jeder Sammellifte der letten Jahrzehnte prangte mit einer größeren Summe an der Spige die "Freifran v. S.", und der Darmftädter itellte ichmungelnd fest: "Alha, das Aeppelche!" Denn das blieb fie bis ju ihrem Tode für die Resideng.

> fiorl & S. Schultte Tegel. , Riederbarmmer Rieisblatt Ar 18. Bernau, S. 18. 1. 18









### Über Altbürger: und Ritterstand.

Dem Rotand-Verein für Stommfunde i. J. 1910 gewidmete Zusammenstellung.

Schulte, Major 3. D. Planen V.

1

Unkenntnis des Heer und Wehrwesens der städisischen Allbürgerschaften und nicht zusetzt mitigunstige Betrachtung des mit Entstehung städischer Gemeinwesen sich entschenden Vertebungen beitre Verkommen und militärische Betätigung während und nach dem Zeitalter der Krenzisse.

And dech hatte nur bedeutende und sortdauernde kriegerische Tätigheit sowohl der ehemaligen Stadtspeere wie vonseiten der haufeatischen Flotten die städtischen Erwerbezweige sor sich entwickeln können, das der Welthandel des 15. Jahrhunderts in der Hand deutscher Geschlechter lag.

Die infolge der Krenzzüge eröffneten Kandelsverbindungen sowie diesenigen über die Ostund Nordse konnten nur unter weiterer militärischer Arbeit erhalten bleiben. Die Bagenzüge brauchten steitbaren Schutz. Die Schissohrt muste gegen ilberfall dauernd gerüftet sein.

Der Koukurrenzhampf der Städtebewohner untereinander, haupflächlich aber derfenige gegen die Landbeerölkerung wurde in zahllofen Jehden ausgesochten. Denn mit der Zeit bekämpften die Kitterschaften! dauernd die Städte; weil durch deren Entwickelung die landwirtschaftlichen Erträge sir den den die landwirtschaftlichen Erträge sir den umfomehr der Fall, als diesen mit beginnendem Berfalle größtenteils vom Annabe oder von den Zinsen und Diensten seiner Bautern zu leben begann.

\*) Bezeichnung Ritter herzuleiten von riter) Reiter). Archiv Nr. 11. 18. Jodygang. Und doch war, schon mit Rücksicht auf die ausländische Konkurrenz, eine Bermehrung der Geldmittel durch Kandel und aufkommende deutsche Industrie erforderlich. Wit Unwachsen der gefamten Bewölkerung muste der nicht mehr ausreichende Grundbesch durch das, diesem gleichwertige Kapital ergänzt werden – aur im Interresse des nationalen Bermögens.

Die Leitung dieser Bewegung sowie derserigen, die Landstäde zur Stellung der Neichsstäder zu sördern, lag ausschlichtlich in den Händen des städtlichen Patriziates.

Dieser Name ist seit der Nenaissanzegeit für die Geschlechter (Leute von Geschlecht); analog der Bedeutung des Lortes Abel (genus, prosapia, nobibliss).

)

Die Anerkennung der altburgerlichen Seere geht u. a. daraus beroor, daß um Zeit des Rheinischen Städtebundes im Mainzer Stadtheere dentigte Fürstensöhne militärische Ausbildung erhielten.

Wie in Süddeutschland, so war auch das Hermelen der nord und mitteldeutschen Städte von ritterlichen Schultheisen, später von Ratschern gesührt worden. Nur vermöge solcher eisennen Wehr!) konnte das zum Hansabunde gehörige Magdeburg mit Coslar, Braunschweigen

4) Schöppencronik S. 161 über die Unterstützung des Erzbischofs Gunther seitens der Burger in seiner Fehde mit den Brandenburgern:

be rilten guemen erlift ut mit vordecheden roffen, de midbelmatigen mit fiarten perben unde wepenere, de meinheit mit faiten, swerden unde speten, na dem als ein jewelt hadde.

Verfassungsgeschichte von Magdeburg in Ceschichtsblätter f. St. u. L. Magd. Dr. Hagedorn.

Wolfer, Mitteilungen aus der Gelch, d.S.L. Burg S.14: Burg hat nicht minder zu den langen Kampfen zwischen dem Erzlifft und der Mark Brandenburg sein konturgent gestellt.



u. a. fädssischen Städten das Ritterheer des Markgrafen von Brandenburg i. J. 1297 entscheidend schlagen.

Daß die zu Roß dienenden Kats und Bürgergeschlechter – die städtliche Ritterschaft – genau so gerüstet waren wie die zum Roßbienst verpstichteten Landsassen – der Landadel – ist seit den ältesten Zeiten urkundlich; wie auch auf dem Bilde im Rashaus zu Hidesheim wiedergegeben, welches den Einzug des Bürgermeisters Henning Brandis mit den siegerichen Hollesheimern nach der Schlacht bei Bleckenstedt i. J. 1493 darstellt.

Das städtische Fusvolk bildeten die Gewerken, welche unter ihren Meistern stritten.") Diese Infanterie war in Scharen abgeteilt, deren jede z. B. in Basel noch i. J. 1364 einen Ritter sowie einen Uchtbürger — patrizisscher Ratsherr — zu Weisern, also Führern hatte.

Die berittenen Geschlechter der städtischen Auflichkratie wurden auch Konstabler\*) genannt; 3. B. in Jürich, Strasburg und Magdedurg — im Gegensche zu den bereits Bürgerrecht bestitzenden Handwerkern. Doch bezieht sich diese Bezeichnung auch auf die Ministerialen sowie wohlsabende, ebenfalls berittene Bürger, die ein Gewerbe betrieben, welches nicht zu den Innungen der Handwerker gehörte.

Auch in dieser Periode freiwilliger Millisund ritterlicherlicher Lehns-Kriegsverfassung hing die Fechtweise von der Bewosstung ab. Das Entscheidende beim Gesecht der geschlossenen Linien dieser schwerzepanzerten, hauptsächlich mit Lanzen bewassenen Reiserei war der kurze Annprall im vollen Lanf der Pserde, entsprechend den Attacken heutiger Kavallerie. Erst mit Einschrung der Feuerwassen, und mit der Notwendigkeit größerer Aufgebote, wodurch auch die Wehrverfassungen sich änderten, lag die Entspeidung wieder im Gesecht zu Fuß; indem die Insantenen Stoß führte — wie deim höteren Bajonettangriff.

Das schon früh entwickelte und machtvolle Flottenwesen der norddeutschen Städte aber wird 3. B. aus der Seefdlacht bei Gotheim ersichtlich – Wandgemälde im Rathaus zu Lübeck – in welcher die Lübecker i. J. 1564 die Schweden besiegten; zu Gunsten des deutschen Handels in der Ostsee.

Die unaufhörlichen Kämpse und Opfer der Althürgerichaften aufzusühren, welche der Eröffnung und Erhaltung von Warensügen und Seestraßen dienten – der Hanlabund selbst ging als damaliger Träger deutscher Handliger Handliger Pariziate aus – würde den Rahmen dieser Fluhmmenstellung überschreiten. Erwähnt sei jedoch, daß auch mitteldeutsche Städte sich an überseeischen Unternehmungen beteiligten.

So bestand sals eine Gruppe der Kaufmannsgilde zu Stendal im 14. Jahrhundert eine eigene Seefahrergilde.

Auch das süddeutsche Patriziat nahmlebhaften Anteil bei der Erwerbung aussländischer Kolonien. It. a. wehte die stolze Flagge der Augsburger Welser, welche in den Niederlanden zur Zeit der van der Bilt und Roosevelt Faktoreien hatten, dis nach Benezuela, wo sie auf eigenem Grund und Boden aufgepflanzt war.

0

Seit den ältesten geschichtlichen Zeiten haben sich die zu Helm und Schild geborenen Alltburger an den kriegerischen Unternehmungen und sehr wesentlich an den Kreuzzügen beteiligt. Stadt und Land Magdeburg stellten soviel Kreuzritter, das solches Ausgebet ohne Hernariehung der Städte gar nicht möglich gewesen wäre. Auch bei der Gründung des in der Folge ganz in dei Hernariehung des niederen Abels übergegungen der Deutschen Kitterordens waren die ritterbirrtigen Bürger sehr tätig und vielsach in diesem Orden.

Bur Blütezeit des Rittertumes in Deutschland wurde der Größigandel der städtlichen Geschscheter ebensowenig beanstandet als Landwirtschaft und Brauerei der Landwortschaft; und Brauerei der Landwortschaft und Brauerei der Landwortschaftlichen, Wie diese, so beschaftligten sich die dannaligen Bürger neben Jagdsport vornehmlich mit ritterlicher stbung, dem Turnier. Dies war auch in den Handelsstädten wie Lübeck und Bremen der Fall. Der Landwolch kamt int die Städte, um mit dem Patriziate zu turnieren.

Graf Cberhard der jüngere von Württemberg 309 - noch i. J. 1477 - nach Augsburg,

<sup>3)</sup> Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt, wie haben da die Färber so purpurrot gesarbt. – Ihsand in Graf Cberhard d. Greiner, Schlacht bei Keutlingen 1377.

<sup>1)</sup> constabularii; engl. connetables.



um sich mit den Geschlechtern fröhliche Tage zu machen. Allde haben sieben vom württenbergischen Hofabel mit sieben Patriziern turniert und scharf gerannt. Auf der einen Seite gewann das Beste Michel Reuß von Meusenstein; auf der anderen dagegen Georg Hospinaier.

Ebenso nahmen Bürger an der ritterlichen Possis der Münnesänger Unteil. Mit Gottfried von Strasburg sei erwähnt der bekannte Heinrich von Ofterdingen. Lechterer wird ausschrächtlich als Bürger der Stadt Eisenach genannt und Biterolf erscheint in Erfurter Urkunden. In Unfang des 13. Jahrhunderts erschienen noch andere Altbürger am Hofe des Landgrafen Hermann auf der liederreichen Wartburg.

Falsch ist die Annahme, daß die städtischen Geschschier zur Allitezeit des Attertumes von ritterlicher Ibung ausgeschlossen gewesche seien. Erst als der Laudabel seinen alten militärischen Borrang an die bäuerlichen Landsknechte sowie an die bürgerliche Artillerie versor, wurde neben anderen ererbten Rechten den Städten and die Tunniersähigkeit – seit dem 15. Jahrhundert – beauftandet. Wit Verachtung sah ein Teil des Volchs auf die "Krämer" und "Pfessersähles werden.

Solche, die nationalen Interessen verkennende und herabschende Anschauung konnte der engsischen Kolonialpolitik, welche seitdem den Welthandel samt der zugehörigen Flottenausbildung übernommen, nicht maßgebend gewosen sein.

Besonders seit den erklussien Heisenner und Heidelberger Turnierordnungen ließ man die deutscher Patrizier auf den vom Landadel geseierten Turnieron nicht mehr zu und bestritt deren Wappen die Kührung des sogen, offenen Turnierhelmes. Das von den Städten veranstattete Witterspiele nachdem noch besincht wurden, ist wohl auf verwandstichsittliche Middlichten zurückzussichten. Denn die Geschlechtsiafel der meisten Patriziersmillen zeigen vielfach verwandstichaftliche Beziehungen zum Landadel seiner Zeit.

Infolge der eingetretenen Spammung ließen sich die Bürger von Um ihren begründeten Hradel von Kaiser Karl V. bestätigen, was später irrtümlich als Gesuch um Erteilung des Woels aufgesasst wurde. Desgleichen such 200 bei Kaiser Patriziat i. J. 1480 um Noelsbestätigung dei Kaiser Friedrich III. nach.

Judessen ritten die Magdeburger i. J. 1490 auf dem breiten Wege mit Idjarfen Lanzen gegeneisunder und von den Frankfurtern a. M. rannten Ihars i. J. 1498 Ambros von Glauburg und einer von Biedenseld.

Solange das Interesse von Stadt und Land nicht auseinander ging, sehen wir heine Berfude, die Attbürgergeschlechter von Turnieren sowie von den Domstiftern auszuschließen. Will man aber hinsichtlich des letzteren, wie später von seiten des Neichsadels geschehen, die Ausschließung des städtischen Patrizietes derart deuten, als sei diese von zu geringem Herkommen gewesen, so übersicht man, das Mitglieder allet angesehnen patrizischen Familien in früheren Zeiten unter dem Domstern nachweisdar sind. Nach Frhrn. Roth v. Schreckenstein.

Much für die Mark Brandenburg sowie Magdeburg als Haupfladt der Proving Sadsen find ausreichende Urkunden vorhanden. 3. B. ist 1297 – 1306 canonicus (Domsert) Johannes Felix zu Magdeburg urkundlich (Riedel Cod. dipl. Br. 1 24. 341, Schmidt Irth. Buch d. St. Spälderstadt 1 228 u. 236, Magdeb. Schöppendyronist 427), welcher wohl sieher zum damaligen Mitbürgers und Natsgeschlecht gehört: 1257 (datum Halberstad) und 1263 (datum Magdeburch) Heidenricus Felix (Berken Cod. dipl. Br. 1 43 und Heidenricus Felix (Berken Cod. dipl. Br. 1 43 und Heidenricus Felix (Berken Cod. dipl. Br.

1274 Indeman Felix fowie 1281 Diderich Felix im Magdeburger Rate (Berz. d. Magd. Schultheißen, Schöffen u. Ratmänner in Magd. Geschichtsblätter 16. 205. — im Urk. B. d. St. Magd. 1 84 ift 1281 consul Theodericus Feux genannt);

Vidua Salichis\*) im Halberft. Lehnsregister v. J. 1311 (Niedel Cod. dipl. Br. I 17, 475) mit anderen, Magdeburger Mibürger, wid Ratsgeschliedtern angehörigen Namen.

') Salik, falid, falig, faleg — althochdeutsch — reich und gut, felix; salicus (salichus, sa (gus, selegus) Salherr.

Sala althoudeutsch: Salle, Berrenhaus, Amtshof; Salig im Mittelatter Storungut (terra salica).

Den kleinften Teil jeines Grundbelines, den Herrenhof (fiodia oder curus saltea, selfiesia, julland) bewirtschaftete der Grundberr unmittelbar. Haemmel, Deutsche Geschichte S. 125.

Mehrere zu Magdeburg und Burg urkindliche Ratsgeschlechter gleichen Lamens laffen auf genealogischen Zusammenhang johenen.

Der Magdeburger Ratchen Johann Salia (1803

<sup>\*)</sup> Kaemmel, Deutsche Geschichte S. 581.



4.

Die Albürgerichaften bestanden aus denselben Elementen wie die Ritterschaften auf dem Lande. Die Altbürger maren ebenjo freie Brundbefifter wie die freien Landfassen, aus denen in Berbindung mit Bafallen und Ministerialen die Ritterschaften bervorgingen. Ebenso entstand das Patrigiat aus den anfässigen altireien Bürgern in Berbindung mit Ministeralien und anderen Rittern. Alle diejenigen, welche Reiterdienfte zu leiften imftande maren, wurden auch in den Städten als Ritter - urkundlich milites bezeichnet. Und fie dienten der Stadt und ihrem Landesherrn oder in Reichsstädten dem Kaifer und Reich zu Pferd. Ein Unterichied awischen Stadt und Land war urfprünglich kaum porhanden. Die Benenung Burger oder Bürger für die in ber Burg oder Stadt Angesessenn mar - por Eintritt des Runftregimentes - heine Standesbestimmung in Begensage etwa zu ritterbürtigen Leuten. Bielmehr find die Allbürger (cives, burgenses) zu allen Stadtwürden berechtigt, alfo Schöffenbar frei und mithin - feit Bildung des eigentlichen Ritterstandes - ritterbürtig.

In der solgenden i. J. 1264 urkundlichen Zeugenreihe (Riedel Cod. dipl. Br. 1–17, S. 438) sind am Schlusse Bürger von Salzwedel genannt; dazu ein Ritter Christian und andere namentlich nicht bezeichnete Ritter. Letztere sind am Schlusse der Zeugen von Salzwedel augedeutet, aber nicht bei den vorher genannten, der Stadt nicht angehörigen ritternäßigen Personen: Testes sunt dominus Adolfus de Dannenberch et miltes dominus Georgius de Hüdesaker et sans dominus Treodoricus.

dominus Herimanus - Zabel, Raboulo de Phetra, dominus Helbertu - Lupu , dominus - . . .

et cives de Saltand le, Johappe de VIII e la Ludolfus Perzenal, Christiani, miles, et alle quam plures milites et emis,

I. J. 1273 ist unter den Rasswarmen der Salzwedel der Ritter Christian in der berr (Leng Brandenb, Urbundent) S. 7332

Fuerunt auten har tempore Consulus (Actatis Sallwedele Christianus miles, Libraria Mechowe, Gherharius Otocri films, Estant de Berghe, Johanne des White Jos. Dimonos de Vilmen, Bertramente de Bhume, Thabrona Cruceman, Arnoldus de Kalene, Johanne Staderf films.

Behaupfungen führe ich an:

Riebel Cod, dipl. Dr. Sälberitäht, Schnbrediker v. J. 1311 S. 477; Heeprescripta bana Glick desmiles, cinis Magdeburgerses prins tene i domino Linkerone Halberstadens.

Diefer magbeburger Ritterbürger hatt 1828 – dominus Gheldere miles – forde (122 – dominus Johan es deutes Jame, commus Geldeko milues – nach heinen Jopatika er im Hrhun benbudy b r. Stott. 20 abeburg 1939 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195 – 195

h der Borted ein Methes oht Lens eie Schilderung wie nachtau mainfalde Rikunder in, auf auf oberften Rathausbosen unfberahrt matden nichtlich der beiteren gutten.

1349 ift Johannes ywam semor cinis in borch (Cod. dipl. Br. 2f 10, S. 458) und 1376 wird Iwon von Bordy Schultheift ju Magdeburg (Gefch. Bl. 16 S. 257).

<sup>1817)</sup> stammt aus der zu Burg von 1400 bis Eude des 17. Jahrhunderts urhundlichen Ratssamilie, welchei u. a. Lentunut Salid († 1639) – in domaligen schwedichen Nienstein des Erzstuftes, zu dem Burg von sehre gehörte – und sein Bruder Rittmeistet Salid sowie Oberstlentunut Johann Salig (noch 1658 zu Burg) angehören.

In Magdeburger Urlunden v. 1312 – 85 erfdeinen fliters Besee, Cyricaus und Hands von Bord, welchem Geldstedtssnamen nach der Ausger Attbiuge, schaft mit gestellt der Stellt und Spatian im guergefpaltenen dreichtigen Schilb im oberen Teit zwei nebeneinanderschende simfluttige Nojen; der untere größere Zeit ist gerantet oder geweckt.



Ministerialen des Erzbisches von Magdeburg urhundlich – gleichzeitig mit Conradus dictus Brandani.

I. A. 1274 erscheinen unter den Ratmannen von Magdeburg – Berzeichnis der Schultheisen, Schöffen und Ratmannen in Geschichtsblättern six Stadt und Land Magdeburg 16, S. 265 – Kunradt Brandan, Ridder sowie Johan Dotequene, de junge Ridder; desgleichen i. J. 1281 Hennemann von Schartow, Ridder. In demselben Jahre sind diese im Urkundenbuch von Hertel genannt:

testes sunt time temporis consules: Bertoldus Dotequene, Heinemannus de Schartowe milites, Theoderieus Felix u. J. w. mið um 1250 ffelyt, ein Degenhardus miles an legter Stelle ber cives. Budy hat Hugoldus, miles, ministeralis im Halberftöðt. Lehnsregifter v. 1311 noð keinen Frantlismannen – bagegen 1270 ein Johannes miles, dietus de Nendorp; im Urhanbenbudy non Fyertel.

Muf meitere in porgenannter Beschichte des Beschlechts v. Bismardt von den Berfassern widerleabare ausacführte. iebody Stellen einzugehen, ift umfoweniger erforderlich als die Scheidemand, welche zwischen ritterbürtigen, gu Rofidiensten verpflichteten Landfassen und den ritterbürtigen Bürgern, besonders vom früheren Ardjivrat v. Mülverstedt in Auffätzen der Magd. Beichichtsblätter aufrecht erhalten wurde, gar nicht bestanden hat - nach ebenfalls fachmännischen Ausführungen auch von seiten des Dr. Hagedorn. Hiernach haben Bürger ebenfo Ritter- und Knappen-Leben - Landgrundbelik - belellen oder erworben. gehörten damit ohne weiteres jum Ritterstand; and thre Nachkommun.

Dr. Hageborn verweißt in seiner Versassungschichte von Magdeburg (Geschichtsblätter sur Stadt und Vand Magdeburg 1885, Bd. 20) hinsichtlich Ritterbürger gegenüber der v. Midwerstedtschen Verhammen, dass einen einzigen Fall gebe, in welchem ein Vürger als Minisertale bezeichnet wird neben dem schon erwähnten Gesbolf zu Magdeburg auf einen Bürger von Halle, Eberhard; welcher in der Urtunde des Erzbischofs Mibrechts II. als burgensis zu ministerialis noster bezeichnet in.

Dagu kann noch angegeben werden:

Und von den solgenden Bürgern den Stadt Halle (Cod. dipl. Anhalt II 709) ist 1291 Alexander Prove miles zuerst genanut:

testes: Richardus dapiter de Alsleve, Heydeloo de Nygrip, Hildebrandus de Ovesvelt, Herma musde Wederde dietus de Indagine, Herminges de Bardeleve milites nostri, Alexander Prove miles, Borchardus dives, Johannes Schultetus, Allexander Prove junior, Volkmarus Koyan eves Hallense, et unam plures ahi fiele digiti.

Sieraus ift von neuem zu eriehen, das zur Beit der Altbürgerichaften die Bezeichnung eves auch für Ministeriale galt. Budem hat eine Prüfung der in Urkunden des 12. und 13. Jahr hunderts bei der höchsten Landesobrigkeit zeugenden Bürger einer Stadt, die als elveaufgeführt zu fteben pflegen, ergeben1) daß bieje größtenteils den Stadtobrigheiten angehörten. Soldie vertreten aber der Schultheiß,, die Schöffen und andere Ministerialen. Biergu diene eine Urkunde v. J. 1179 (Riedel Cod. dipl. Br. 1 10, 447) - die Raufleute von Burg ) erhalten vom Erzbijdofe Warenplage in Magdeburg zu freiem Gigentume - in welcher an eifter Stelle ber mitzeugenden Officiales ) ac cives de Burch: Fleinrieus et Frater suus Conradus angegeben find. Die folgenden find teils ohne, teils mit Bunamen bezeichnet, wovon einige ) auf nieder-

(Something room.)

') Geschichtsblatter für Stadt und Land Macdeburg 6, 518.

7) vor dem 15. Jahrh, bedeutender Platz mit eigenem Landrecht; nach naumlichen Umpang mee, alb der Ringmauern so aros wie Magdeburg.

) Officiales im 12. Jahrh, gleichbedeutend ministetiales (Mitteila, des Kerrn Geh. Rat v. Befow der Universität Freiburg.

9 Willelmus Hamiger (der öldimmer) Lambrech de Governe (Covinium, Cubinium, e. Son et 2er belaifden Phorini Pamur) Re-mers de Best Botter: Mittellungen aus der Gefallete des Stabt Burg S. 10. Die Brotel manen in de nei en de sex der im Burg. Lenter: Stabt mand inter State shoheit des Griffites besom meter State and einer State den Burg. Lenter: Stabt mand inter State abnumitär Ruitaderin bis 1887, vorsant is einer Englishen der State and Griffit Burg. Der Weitpatinne Maddelmis im Somit Blevonau un the englishen der State and der



# Die Nachhommen des Matthias Hech, ein Beitrag zur Genealogie der Familie Winz').

Mitgefeilt pon 28

- I. Malthias Hed, Sohn von Teunis (Anton) H. u. Gertrud Schmeiters (geb. Arefeld 23/5, 1700), geb. Krefeld 30/1, 1724, gelf. 25/12, 1784, heiratet M. Gladbach 20/8, 1787 Anna Kauwerh, Tochter von Konrad K.") (geb. Rheydt 2/4, 1694, gelf. M. Gladbach 16/3, 1753) und Katharina Geers (geb. Krefeld Oltt. 1701, gelf. M. Gladbach 8/1, 1780), geb. M. Gladbach 14/6, 1733, gelf. Krefeld 25/3, 1809. Ihre Kinder lind:
- II. 1) Katharina, geb. Krefeld 31/5, 1761, jung gest.
  - 2) Katharina, geb. Krefelb 23/5. 1762, gest. Renwied 20/4. 1810, heir. Krefelb 15/6. 1787 Johann Philipp Jasob Wing, Konjistoriarat, Ober-Hof- und evgl. reform. Stadt-Prediger zu Renwied, Sohn v. Pfarrer Johannes W. (geb. 10/3. 1711, gest. 31/5. 1773) und Charlotte Elijabeth Kesser (geb. 7/2. 1732, gest. nach 21/10. 1815 zu Renwied?), geb. Repher i. d. Pfalg 30/4. 1759, gest. Renwied 19/6. 1813. Ihre Kinder sind:
    - a) Anna Charlotte Elifabeth geb. Renwied 2/10. 1788, geft. Berlin 3/4. 1866. heir. Renwied vor 27 11-1810 Florian Bianchi, geb. 21 5-1784, geft. 3/4. 1828, 1815 auf Rettemühle bei Andernach.
    - b) Karl Christ, Ferdinand Ludwig, geb. Neuwied 24/5, 1790, gest. Neuwied 27/6, 1790.
    - c) Karl Hermann Gottlieb, Kaufmann 311 Aeuwied, geb. Aeuwied 17/11. 1791, geft. Reuwied 15/6. 1841, heir. Kreseld 14/2. 1821 Anna Luife Königs, Tochter von Peter K. 11 Gertrub Heck (f. U. 4), geb.

- Arefeld 17 2, 1801, geft. Remaied
- d) Toter Sohn, geb. n. gest. Renmied 3 4, 1795.
- c) naroline Luije, geb. Neuwich 21.5. 1796 (Patin: Karoline, Furitim 34 Wied), gelt. Neuwich 2.3. 1846 start von Gärtner, Landrat 311 dies meiler, Sohn vom Regierungsdize präsidenten und Geb. Oberregierungstrat Franz v. G. 1 (geb. Marburg 2.5. 1771, gelt. 14.1. 1838) geb. 18.3. 1794, gelt. Mirweiler 1.12. 1840.
  - i) Maria Charlotte Matilde, gab. Neuwied 16 1, 1800, asit. 6 6, 1827.
- g) Katharina Wilhelmine, geb. Reuwied 14 5, 1802, acft. Reuwied 15 5, 1892.
- 3) Bertrud, geb. Brefeld 27 11, 1763.
- Gertrub, geb. Strefelb 29 11, 1765 acti.
   25 2, 1811, heir, 10 7, 1800 Peter
   Röntigs, Leinengarniabritant, Schn D. Megibins R. (geb. 17 3, 1726, acti.
   12,2, 1791) n. Satherina Remembans, geb. Strefelb 24 11, 1765, geb. Membel 27 2, 1833. The Simber line:
  - a) Anna Luife, geb. Arcfeld 17 2, 4801, geft. Neuwied 14 11, 1830, acir. Arcfeld 14 2, 1821 Acrf Hermann Gottlieb Wing (f. U. 28.)
  - b) Wilhelm Augult, geb. Arefeld 22 8
    1802 (Paten: Buchdendereibeituer Joh. Keint. Kunke n. Wilderen Königs), aeft. Renwied 28 12, 1845.
    heir. 18 8, 1825 Kenriette von Kärtner. Tochter von Regierungs vizepräfikenten und. Geb. Ober regierung-rat Franz v. G. (l. 11, 20), geb. 5 2, 1799, aeft. 20 10, 1876.
    (Kinder f. H. 1.)
  - c) Karl, geb. Krejeld 10 5, 1814, get.,
    - d) Christine Rotharina geb. Arefe'?
- III. Kinder von Wilhelm Angelt Konigs v. Gärtner (j. 11, 46.)

<sup>1)</sup> vgl. Handbuch Bürgerlicher Familien, Bd. VII, 6. 419-442.

<sup>2)</sup> vgl. Roland, Jg. 18, Nr. 4: Borfahrenliste v. Abraham Sohmann, S. 54.

<sup>\*)</sup> pgl. Erfd & Gruber: Encottonable 5, 29 et fchaften, Sect. 1, 3, 52, 5, 158 top.



- 1) Sermann, geb. Reuwied 7 4, 1837, geft. Strefeld 4.4, 1870, heir, Strefeld 18/6. 1860 Johanna Sofie Eugenie von den Weiten, Tochter von Abraham Seinrich p. d. 2B, (acb, 3, 2, 1807, acft, 8 5, 1896) u. Salome Ratharing Bertha Ihm (geb. Frankfurt a. M. 28 1, 1812, geft. 3 3. 1892), geb. Krefeld 7.3, 1837. Thre
  - a) Bertha.
  - b) Elijabeth, acb. 15 6, 1863.
  - c) Emil Abraham, geb. 106, 1866,
  - beir, 18 12, 1896 Allice Schroers. d) August Sugo, geb. 30/11, 1868.

## Jwei Urkundenregeften jur Geschichte der Kamilie von Baufen. Mitaeteilt pou M

1. Schlichtung eines Brengftreits zwischen Triedrich von Sufen [Saufen] einerleits und Ratharina, Bwe, Bingeng von hamerstein andererseits gu Bonn,

Der von genannten Parteien als Schiedsgericht angegangene Kurfürstliche Rat in Bonn überweist der Ratharina, Wwe. Binzenz von hamerstehn und ihren Rindern aus ihrer Che mit Dhamen von Bürick (Boernek)!) den ftrittigen Anschuß eines Bulches, wogegen Friedrich v. S. einen Morgen Aderland (auf der Sittard) und 6 Bulden à 24 Rader-Albus erhalt. Diefes Aderland liegt neben dem Eigentum des genannten Friedr, von Sulen und den Weersbenden.

Orig. Papierhandschrift mit Siegel, fol.

2. Chevertrag amifchen Stephan von Suelen | Saufen!, des Friedrich von Suefen auf Latum Bamft. Lank, Breis Brefeld ältefter Sohn, und Elifabeth van der Korft; vor 1541.

Steffen von Suelen erhält als Ausstener 2 Renten auf Sofe in Beth Bellep, Bauft. Lank, Rreis Brejeld und Rierft febendal. Der Sof zu Gellep gibt jahrlich 25 Malter Beifte 13 Malter Roggen, 13 Malter Safer Urdinger Maß und. 6 Schweige Der Sof on Dieit mit jahrlich 7 . Maltet Roggen, 7 . Walter Owile. Urdinger Man. Der Beldwert owier Gill De wird mit 82 Boldgulden bredgigt. Amt Liebberg baftet, und freie Bohnung and Rolf bei feinem Bater auf Latum. Ubm wiede dem Sohn Stephan gegebene Mitdift but off felbe fid nach des Baters Tod mit icum Brüdern und feiner Schwefter in verrichtet Die Brant Elijabeth van der Berit briene in die Che eine Reute von 50 Goldgulden oper Gosmin und Arnot van der Horit, galillor jährlich auf Petri od cathedram. Gerner elill fie ein auf "Johannis tho middeiomer" [1142] anblbares Ravital von 500 Goldgulden und beim Tode ihrer Mutter Belgen [Sibille] bon Wifiel außer dem huisrait, als diefelbe er

Papierhandidrift, fol. Schluft fehlt.

# Besitznahme der Berrlichkeit Biits durch die Erben des Wilhelm von Metter: nich zu Schweppenburg, 13. Mai 1672.

Mingereilt von 20.

Der Ginwohner der Stadt firdingen Council, o Gummerebach nimmt als Bevollmachtigte ? : Fran Margaretha von Bourtideib | in Tollebeim], geb. v. Metternich, Berrin : Schwelle." Bettern und Bajen von Loeg Beim pro !! Renten, den Anthungen und der Junte- ich

- 2) Orlfchaft der Bargin, Binebie' ! gregem 1
- - in Conradsheim jaget um flicht ib mie in Buthenburg to d. Comarter 27 5 2011

<sup>&#</sup>x27;s Die in Rlammern gngesetten Bezeichnungen find der Rückaufichrift entnommen.



Ableben des Freiherrn Wilhelm von Metternich 311 Schweppendurg und dessen Schwester zugefallen war. Ans der Fremilie von Loen nehmen durch diese Vollenschuser der Kentlete Ulbrecht von Loen, Herrn 311 Hick Jahr'), Ahr') u. Schweppendurg, und Maria Amalie 311 Math; Abhr'), Die Gelzweißer Johann Amalie 311 Math; Dohanne Clischeth v. L., Gemahlin des Friedr. v. Bourtscheid 311 Borgbroef als Erden ihrer Mutter v. Metternich. Die Besitsergreifung von Hilbert v. Westernich. Die Besitsergreifung von Hilbert v. Mathematika der Hilbert Hilbert Süllfer Schöffen Wortdam Mantimans und Bertram Kaussmann. Der Besitzergreifungsakt der Hertlichkeit Hilbert Süllfer Schöffen Wortdam von Gertlichkeit Hilbert Portlander

"Rundt und zu wissen sei männiglichen denen gegenwärtiges Documentum Apprehenige Policia fionis zu Lefen ober hören Lefen Borkommen wirdt, daß Im Jahr nach der hentfamer geburt Unjers Einigen Erlöfers Jeju Chrifti Thaufent Sechshundert fiebengial zwei am dreutzehenden tagh Monati Man, Bormittaghs zwijchen Reun und Zehen Uhren Bor mir Offenbahren Notorio mit Bugiehungh zweger Scheffen und Gerichtspersonen diefer Berelichkeit Bulk, kommen mind Erichienen if: Der Chrentveft und furnehmer Berr Cornelias Gummersbach Einwohner der Statt Urdingen. anzeigendt, daß Er von den Bollgebornen Berren. herren Johann Albeiten von Loen, herren gu Sulfs. Rabt, Abr und Schweppenburgh, wie dan von dellen wollgemetten Gerren Framen Schweiter Johannen Elijabethen von Borideitt gebornen von Loen, wie auch dero Chegeliebiten Gerren Sr. Friderichen von Bonricheith zu Borgbroell Bollkommene gewalt, laut beigefügten Atteftati und fdrifftlicher Berliegelter Bollmacht fub

Rumero 1 (weld mir florenin un gereigt mo ent überkommen hette Reufft alia halanton Commission and Bollmadst vor Jiotario 1117 Endeftbenanthen Berren Scheffen, die gu bemehren Bulg in ruhigem besith gehabter gutter, Intragen. und Obrigkeitlichen gewalt eum appertinger et dependentiis quibrs cunque wie dieielerie Ihro Sh. Praedeceffires gehabt haben, III die Wollgeborne Fram, fram Margareta von Borichett geborne von Metternich Mittiram wie Bulk, dieje oben angezogenen gutter nut Gerechtigkeit jub Atteftato Sigillato Bereit Bettern und fram Baaffen verbethen thethen . . . Abertragen allergestalt nach inhalt defi briene. Welches den (weilen ein billigh und rechtmonie-Bitt) nicht abichlagen können. Sondern feit mid mit gedachten Bevollmachtigten gu bein Saufe Sulft verfüget, allmo die pfort desielben bulfr Erwenten B. bevollmächtigten Coinci Gummersbach auff und zugeschloffen. bannen ferner gu und in daß Saus gur Rüchen gangen daß hohl gefdfürkt, daß fewr angenind .: unnd denmächft mit Baffer aufgelofchet. Folgend. mit demfelbigen herrn Bevollmächtigten und denen Beugen, jum garten por dem Saleieingangen, da dann offtgedochter Gr. Conit tut(us) mit der ichne Erde gegraben. Röll um eine andere pflant aufgerupffet, wider eingeien: unno hatt aljo animo et corpore actualismos realem poffessionem nahmens der Sh. Principalen alf rediten und wahren nunmer in vierinstituirten und deno ginirten Erben der jond geboren und Bochftgedechten Framen Margaretaen Framen zu Bulf, Ihrei albie zu Bulf gelegenen guther und abungungen forth järlichen gefabien jurisdictional allen Gerechtigheiten, wie die nahmen haben können oder mogen ergriffen. Umd seindt biemit die erbliche Solemnisaten auch auff der Wendt Möhlen gleicher geitnlt, allermaßen setbigen tags und ftun en in der Scheffen unnd den jenigen Müllers Comelii Rulandt forth feiner unechten gegenwert und und die Acta possessorii vollieren veri . t. Weilen dan Ich auf Ranferlicher nacht offen bahrer und ben Chur Cotmider Bong ber geheims Soff Cantilen immatricilliter : if Approbirter Notarius bieunden aum. Spalling benant, ju diefem Acti. Apprachenfac Polichierte

Beuthard v. Hills, Sohne von Golffchalt v. Hills in V. Vecrodt; Ditts; 10. v. Hills an Nath; 11. v. Vecrodt; 12. v. Boen; 13. v. Metternich Jame Broellje; 14. v. Neifeltode; 15. v. Pollant zu Breibenbens); 16. Dietrich v. Dund u. Leim Bruder; 17. v. Tanf hirch; 18. v. Wolffe auf Winnenthal. Durch Berthauf u. Bereibung belieben um die Komiffen v. Boutticheid, v. Hart in Best v. Deen die zur die nicht die Komiffen v. Boutticheid, v. Hill in Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Kerrlichken Hills, (vol. Keussen); 6. die hir Best der Hills, (v

- 6) Rath (Bennickel), Orlfchaft, Bgmft. Bockum, Breis Krefeld, Rgbz. Tüljeldorf.
- 7) Ahr Traar, Bgmftr. Bodum, Kreis Krefeld, Ngby, Duffeldorf.



mit Angiehungh der Schoffen gebürlicher Weiß requirirt auch demfelbigen actus personnlich beigewohnet, und alles beschriebener maken angen-Ideinlich gesehen über und angewesen: Alfa habe nit Unterlassen können ad instantiam saeve fati bei Constituti Cornelii Bummersbach geburlichen Schein, testimoniales, Documentum et Documenta, extensione tatiori, quatenus opus semper salvam bemletven mitzutheilen. Actum ut jupro auffin Souk Sulk sine dolo et fraude in proefentiam der Chriamen und Achtvaren Bnichen Martmans und Bertrami Rauffmans beide Schoffen diefes Berichts in der Gerrlichkeit Sülft. Ita tefter Cao Theodorus Güttenus sacra Imperiali Majestate publicus et in Cancellaria Bonnensi Immatriculatus et Approbatus Notarius manu propria requisitus (Recte faciendo neminem timeas),"

# Jum Tode Prof. Ad. III. Bildebrandts. (mit Bildnis-Umrahmung nach Zeichnung pon

Oshar Roid). Einen ichweren Berluft haben die Biffen-

ichaften der Famitienforfchung, der Bappenkunde und der heraldischen Runft durch den Jod des Profesors Adolf Matthias Sildebrandt in Berlin erlitten. Rad langerem Leiden winde der hervorragende Gelehrte, Schriftsteller und Rünftler am 30. Mars 1948 aus einem ichaffens reichen, von ichonen Erfolgen geltrönten Leben abberufen.

Bebaren am 16. Juni 1844 als Sohn eines Pfarres zu Miefte i. d. Altmark, beichäftigte er fich schon frühzeitig mit der Bappenkunde, wozu ihn der Berkehr feiner kunftsinnigen Ettern mit den gablreichen, in dortiger Wegend angeselsenen adeligen Gutsfamilien manniafaltige Anregung gab. Eines feiner erften Werke (herausgegeben 1866) waren: "Die Grabsteine und Epitaphien abeliger Personen in und bei den Rirchen der Altmark", 1870: "Über Wappen und Banner des Deutschen Reiches". In Wernigerode a. Harg, woselbst er viet an der dortigen fürstlichen Bibliothek arbeitete, lernte er feine Gattin Marie. geborene Ottenberg kennen, mit der er feit 1881 in glüdtlichster Che lebte und der er nun, nach kaum mehr als einer Woche in das Brab nachfolgte. Seit 1860 als Schriftleiter des Kunftgewerbe-Bereins nach Berlin berufen, übernahm er 1869 die Redaktion der Monatsschrift "Berold", fowie der Bierteljahrsichrift für Wappen-,

Siegel- und Familienkunde bes bamale ins belau gerufenen Bereins "Serold", Seit 1841 ber waltete er die Sammlunger und die Biichen. feit einigen Jahren im Runitgewerbe-Muleum



Runmehr entwickelte der Profenor eine iller aus fruchtbare Tätigkeit auf dem Gebiete Der beraldifden Runftwiffenschaften; eine große Babi ihm verfaßt und jum Teit illuftriert. Anger tileineren Abhandlungen gab er heraus; Beral bijdes Mufterbuch für Chellente, Bunftfreunde des Adels von Sannover, Braunfdweig and Anhalt (Mürnberg 1871), Roder Grunenberg vom Jahre 1483 (Görlig 1879), Seralde se Meisterwerke von der heraldischen Ausitellium Berlin 1882, Bappenbuch der gräftigen Fanilier

lungen Bertin 1892) find in Sommlerkroum gang besonders geldiagt. Seine Mappen och (4. Auft. Frankfurt a. Dt. 1894) hat die weiteite



Berbreitung gefunden. Ferner seien noch genannt: M. O. Spiessens Wappenbudy des wests. Nocks (Görlig 1902) und N. von Kraue's Wappenbudy des landgessessens Moels in Schlessen kasselbe 1903), sowie die Renbearbeitung von Joh. Sibmachers Wappenbudskein von 1605.

Er zeichnete ungegählte Stammbäume und Erstöris, Wappen in Gyronition usw. Alle seine heratdischen und kunstgewerblichen Arbeiten and Entwürfe zeichneten sich durch unbedingte geschichtliche Richtstein ind größte Sorgfalt in der Durchsichtung aus. Heiten under Austliche Heiten andern Rünster inder freier werde er von keinen andern Rünstler übertroffen. Bahtecklich ind die Ehrungen und Ordensauszeichnungen, die ihm als Anerhennung für seine künstlersichen Leistungen zuteil wurden: neben der Berleitung des Herzoglich Sachstein Allenburgslichen Professorziels wurden ihm die Goldene Medaille sür Kunst wurden ihm die Goldene Medaille sür Kunst uns Wissenschaft am Bande des Friedrichs

ordens (Württemberg) verliehen; jerder des Rote Aldferorden I. Al., das Rittelbreng des Albrechtsordens I. Al. (Sachien, der Grundliniffe Hausorden, Franz Joicforden 2 Al., der Braynjchweigliche Hausorden und das Schrumburg-Lippische Chrentrenz 3. Alasse.

Ein hervorragender Kenner auf den Geliete des Wappenwesens, war der Verstebene gegene gederman ungemein gefallig und undnete pil als Menisch durch eine ungewohnliche Erscheitenfelt aus. Ein lendsteubes Boreilo der Treue um esten Herolaum, wird er in den Herplander derer in Erunerung fortleben, denen das Glinfe persönlicher Behanntschaft und der Berlase bemaltit dem freuen, allgeit hilfsbereiten Mitanbeiter ein ehrendes Mudentien!

Oshar Roidt, Hof Wappenmaler, Berlin-Steglig.



# Die neue Flagge

des jegt unabhängigen Sinnland. von Schriftteller 28. Beramann in Wien, (or 12 1915)

Wie Zeilungsnachrichten\* meldeten, erörterte der Berband der Schisskapitäne in Helflugfors die Frage der neuen Flagge. Man einigte sich auf eine Flagge, die auf rotem Grunde ein gelbes Krenz und im oberen linken Felde neun weise Sterne zeigt.

Diese Wahl der Farben sowie des Kreuzes hat eine tiesgespende Bedeutung, Finntond, vor dem Krieg ein mit Ansland vereinigtes Großssürsentum hat eine wechselvolle blutige Geschichte im Kampse sür seine Unadhängigheit. Durch beinahe 500 Jahre zu Schweden gehörig, hatte erst der russische Studende Krieg 1808 9 die endgültige Tremmung Finntonds von Schweden zur Folge (widersland bisher allen Ansstigizierungsversuchen) und ist seit dieser Zeit spitematisch russissisch worden.

Die schwedische Flagge zeigt ein gelbes kreuz auf blauem Grunde und murde nur die rote Bappensarbeit, weil die Bappensarbe des ehemaligen simischen Bappens vol ist. Die Sterne, welche gleichfalls im alten Bappen Finnlands vorkommen, bedenten die 8 rejp. !! Bonvernements, in welches das e jemolice Großfürstentum eingefeilt gewesen ist.

# Inr Kunstbeilage Wappen und Eglibris John.

trentionit von Rodo von Kaken

Für Neulareierung eines Familienwapperswaren unterzeighneten Herafölker Skizzen unterzeigen von Herren John in Dresben über einest worden, die mir wender Bereinfahmigen bezw. Korrekturen bedurften, da die Idee des äußerst originellen und doch herafdisch ichdenen mid horrekten, zugleich and einfaden, uniderladenen Schildbildes überrachte, nehmender es eine Latenerssichen Billeichkaftler, bei reistlichen Rachenken, die Aufgabe bester gelak werden können. Entstent unde mir ans den 2 freicht Schildbesecken (oben und inten) ein sichniser grüner Rautenkrauzbalken, dezw. ein Dreibergeistet biesen Figuren sind die ? roten zugeln ausgebracht worden. Auf dem Heim der ursprünglich ein ganger Abler ausgebracht, ganer Abler ausgehr aus ein geneger Abler ausgehracht.



ichwebend zwifden 2 Straufenfebern, mas geandert werden mußte: es ist bier somit der Moler machiend", ohne die Tedern als Selmhleinod gewählt worden. Schlieflich murde der Stil richtia gestellt, bas Wappen in neue Driginalform gebracht. - Die Stammheimat der John ift Schlesien, wo das Beschlecht seit Jahrhunderten anfällig und beute noch vertreten ift. Die fur ben bier intereffierten 3meig in Betracht kommenden Linien leben in Sachsen. Bagern und Burttemberg. - Der hier nicht eingezeichnete Bahlipruch ift: "Empor gum Licht!" Der Adler ichmobt gur Sohe empor. alfo zum Licht (Sonne), motiviert durch das altgermanische (grifche) Sonnenrad. Beichen, dem Sonnengott, als wohl höchfte Buttheit geheiligt und geweiht. Sein Sobenflug will beeintrachtigt werden durch einen das Sonneurad umklammernden Lömen, der die hemmenden Bewalten verfinnbildlicht, die das Emporftreben erichweren. -Der Adler hat augleich die Tinkturen des deutschen Adlers (schwarz, rot bewehrt), der Lowe die des (fachf.) Wettiner Lowen (gleich. falls ichwarg, rot bewehrt). Beide Tiere itchen in goldenem Feld, welche Tinktur auch beim deutschen Reichsadlers, bezw. wettiner Lowens mappen den hintergrund bildet. Die Mappentinkturen find ichwargrotgold, gugleich die altbezw. alldeutschen Flaggenfarben darftellend. heraldifch blafoniert: In goldenem Schilde ein rotes hakenkreug (arifches Sonnenrad), welches ein ichwarger, rot gewaffneter Adler im rechten Obereck des Schildes mit einem "Fang", im linken Untereck ein ichwarzer, rot bemehrter Löwe mit den Pranken halt, begleitet von 2 roten Rugeln. Selmkleinod: der ichwarze, in die rotgoldenen Gelmdechen übergebende Abler mach. send, dessen Brust mit einem goldenee Hakenkreuz oder "Sonnenrad", die beiden Sachsen (Flügelknochen) mit je einer roten Kugel belegt sind. — Die roten (glühenden) Kugeln sollen an die Kriegszeit, in der das Wappen entstanden ist, erinnern. Jugleich ist Wappenannehmer übrigens zur Zeit kanonier. — In den Flanken des Erstbris-Vlattes sind die Schilbe von Sachsen, Presden, Bapern und Württemberg angebracht. Der Stil des Wappens ist frühgotisch, mit Kübelselm u. ]. w.

#### Beraldisches Kuriofitäten : Kabinett.

Im rechten Seitenschiffe der Stadtpfarrkirche 311 Freising befindet sich der Grabstein des "Burgermeisters Christoph Schaurmaier", † 311 Freising 5. Januar 1672 mit einer höchst



absonderlichen Helmzier. Schild Ichtäg geviert; doch und unten zwei Pfälfle; vorn und hinten je ein einwörtsgewendeter halber Som. Der gekrönte Stechhelm trägt als Helmzier zwei von einander abgewendete wachsende Sowen. Farben sehlen.



Anftagen bis 10 Zeilen einfpalig werden für Abonnenten kohtenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wicd mit 20 Pfg. betechnet. – Jüt Nichtabonnennen kohtele Jede Zeile 40 Pfg. – Ohne Madpoorto kömen Anftagen keine direkte Keantwortung sieden. Brieslich gewinsigher Auskünfte der Redaktion werden mit 1–3 Mit, berechnet. Interelienten werden erfucht, denjenigen hierren, die Auskunft erteilt haben, Emplangsbefragen ihren und der Porto grünkfiguresstatten.

#### Anfragen.

29. Herkunft, Daten, Wappen, Gattin, Eltern, ect. gefucht von Antonius Straube (Strube) 1646—1661 (†) Silftsvogt zu Kanslungen (Çez, Kaffel) Tochter Anna Chriftine heiratet 1652 in Haun. Münden den Johann Daniel Höpeden. 2 Söhne des Vogts werden im Kauff, Kirchenbuch 1647 af Zaufzeugen erwähnt: Jost Bertold und Hermann.

Carl vom Berg, Düffeldorf, Bengenbergitr. 50. 30. Nachrichten über die Familie Lekebuich (Leckebuich, Löckebuich) fucht und fammelt

Carl vom Berg, Duffeldorf, Bengenbergftr. 50.

Seit 4 Monaten fhower erkrankt, bin id nicht im Beartwortung der laufenden norreisponens jauch für "Farmlichenens". Berlag" gekommen, da z. T. im Sanatorium gelegen, Galle jagt nicht umgehende Beantwortung erfolgt, bitte fürfrage weiserbag. R. B. of e. Berlin 23 27, Jaconter 32



# Modicherichaiz

# Zeitfdriftenfchan.

Der "Deutsche Herold". Zeitschrift zur W. ppen-Siegel: und Familienlunde, berausgegeben von Verein "Herold" in Berlin, 49. Jahrgang. Nr. 2.

Inholt Rr. 2: Bericht fiber die 970, Sitjang om 18. Dezember 1917. — Beschigt fiber die 971, Sitjang om 18. Januar 1918. — Die Originalliegelleempel in itäblichen Muslem 31 Wheth. — Gesichtes Warpen der St. George-Eribertshaft von einem großen Bahrind, in der Masientliche gu, Danzig, Qu'il einer Abbildung. — Bücherlichen. — Bermichtes, — Mufragen. — Tutworten. — Tautworten. — Tautworten.

Familiengeschichtliche Blätter. Monatsschrift zur Förderung der Familiengeschichtsforschung. 16. Jahrg. Heit "3

Juhalt: Baterländiche Chrentofel. — Deutlige Fanntien in Ichwedichen Diensten, (Fortschung.) — Eine Serrnhuterin als Minitan hoher Hönder, Dücker Mitteilungen. — Bücher Mitteilungen. — Bücher Chan. — Minisfragen und Büniche. — Mintworten auf die Rundfragen. — Rachtichten der Zeutralitelle für Deutliche Performs und Familtengeflichte.

Heiste Grould Monatsichtit für Tanker und Ortsgeschichte in Heiste und Keifen-Rasku Baründet und herausgegeben von Di Herm. Flamker Oktaviou. Prof. D. Dr. Willy, Diehl, 7. Jahr, heit 1

Monatsblatt der Kaif, Kön, Heraldischen Gesellschaft "Adler". Wien 1917. tX. Vd. Nr. 1. u. 2.

Juhalt Rr. 1: Mittellungen der Gefellichaft. Die neue Rangordnung der olterteichilchen und ungartichen Orden und Auszeichnungen. – Aus den Bürgerküchern der Stoot Bethwertt. Ereitige Familiendromik. – Anfragen. – Antwasser

Inhalt Rr. 14, VIII. Bo.: Mitteilungelt bel Gesellshaft. - Eine Sebenstreitsche Familiensbrondt - Literatur. - Anfragen. - Antworten. - Linka angebot.

Archives Héraldiques Suisses. Schweizer Archiv für Heraldik. 31. Jahrg. 1917. Ir. 34. Schausins-Land, Allerlei vihiezung und auch ge

Schausins-Land, Allerlei visiezung und auch ge ichriebener ding an tag aegeben vom Breisgan Ber im Schausins-Land" zu Freiburg im Breisgan, 44. Jahlant.

Berbandsblatt der Familien Glasen, Hasenetever, Mentzel und Gerstmann, sowie deren Seitenverwandten, S. Jahrgang. Pr. 19.

Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap; "De Nederlandsche Leeuw." 36. Johng. 20: 3-4.



Durch die Proffe ging die Mitteilung, daß die Pringessin Sofia von Beimar fich mit bem älteften Sohne bes Bankiers p. Bleichröber verlobt habe, und der "B. 3." wurde dies von einer dem Saufe Bleichroder nabeftebenden Seite bestätigt. Danach bestände "zwischen beiden Familien ein vollkommenes Einverständnis", nur die Einwilligung des Brogherzogs von Sachfen-Weimar-Gifenach ftande aus, doch werde fie zweifellos erteilt werden. Die Mitteilung, von ber wir nicht Notig genommen haben, wird jest von guftandiger Seite als falfch bezeichnet. Denn das Wolfiche Bureau erhalt folgendes Telegramm: "Die Nachricht von der Berlobung meiner Tochter ift unrichtig und entbehrt jeder Begrundung. Wilhelm, Dring pon Sachlen-Meimar, Beidelberg." Dr. jur. v. Bleichröder bat in Seidelberg ftudiert und foll dort in der Familie des Pringen verhehrt haben.

Dijd, Radir Rr. 20 v. 24, 1, 13.

Die Berlobung einer deutschen Prinzessin mit einem aus judischem Geschlecht stammenden Nachhammen eines großen Bankhauses murde voll Stoly in den judijdeliberalen Blattern mit Behagen und breiten Erörterungen gemeldet. Wir hatten, da die sensationelle Aufmachung uns von vornherein ftutig machte, keine Rotig bavon genommen. Jetzt wird die Meldung auch von beteiligter Seite Dementiert. Die "Deutsche Tageszeitung" bemerkt febr gutreffend dagu: "Das "Berliner Tageblatt" druckte, naturlich "unter Borbehalt', diefen Schwindel nach und Blute als Ugnaten eines deutschen Gürftenhaufes. Daß ein in Deutschland erscheinendes und geleienes Blatt, felbit menn es von Fremdlingen redigiert wird, nicht einmal fo viel Inftinkt befigt, um as Lächerliche diefer gangen Geschichte berausgufühlen, ift ein trauriges Zeichen. Man batte menigftens annehmen follen, daß die Redaktion es empfinden mußte daß fie dem betreffenden herrn, den fie ale Brautigam nannte, einen wenig iconen Dienit leiftete - aber, mo's auf Sensationsmeldungen ankommt, hört eben febit das - Raffegefühl beim "B. T. auf.

ermsbote Nr. 20 p. 44, 1, 13









Über Altbürger: und Ritteritand.

Dem Roland-Verein für Stommkunde i J. 1910 gewidmet.

Schultze, Major 3. D. Planen B.

5.

Meine, Zusammenstellung gründet sich houptlächlich auf die Werke:

Patriziat in den deutschen Städten (1856), auch Mitterwürde und Mitterschaud (1886) von Frhrn. Roth v. Schreckneistein, Geschichte der Städteverfassungen in Deutschland die von v. Maurer-Märklische Städteverfassungen (1837) von Zimmermann wie auch auf neuere.

Die in der Berfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg (Gelchichtsblätter BD. 20 S. 88 u. f. 1885) gegebene Aussührung über das Patriziat weicht von der Ausschlung vorgenannter Autoren in wesentlichen Punkten ab.

Wenn darin bei Erwähnung des glänzenden Wassensleie nach dem Ersolge d. J. 1297 berichtet wird, das die Magdeburger Geschlechter, die städischen Junker in dem Kämpsen der serzbischöfe, namentlich in denen Günthers und Beruhards, den Kern der städissischere klädissische die stüderen, so sällt die zwor gegedene Beurteisung auf; wonach dem Partigial der Stadt die Anreitzsächigteit gesehlt haben soll, und es somit nicht als ein Stadd anzuschen sein ein der Areiheiten und Gerechslame?) befunden hätte. Es wäre vielmehr die Genossenschaft der reichen Bürger gewesen und unterschiede sich seiner Herhauft, wie seiner Stellung

nad, nicht van dem Patriziat anderer Städte. Das Leben aber, welches sich in diesen stättischen Kreisen entfaltete, hätte gleichsam ritterliche Formen angenommen; es zeige dieselche: Züge wie das des Großbürgertums von Calin. Dazu ist noch angegeben, daß die Junker durchaus in rittermäßiger Weise bewassnet waren.

Begründet mird die parftehend wiedergegebene Unficht darauf, daß die Konstabeln der Stadt in der Schöffendpronik "Der rikeften borger kinder" genannt und die Gäite, welche auf Einladung in Magdeburg erscheinen, um dort "Rittericaft zu üben". Kaufleute aus den benachbarten Städten des Sachsenlandes find. Daß dies um 1297 peranftaltete Weitiviel jedoch mit Kaufleuten gehalten ward, beweife, daß das Magdeburger Patrigiat felbit in feiner Gejamtheit fich dem Adel nicht als ebenbürtig betrachtet hatte und ferner - daß das Waffenspiel nicht ein eigentliches ritterliches Turnier, vielmehr nur die Nachahmung eines jolden gewesen ware. Ebenjo waren offenbar die Spiele, welche die Magdeburger Junker alljährlich um Pfingiten anstellten - feit jener Beit wurde das "Roland reiten" an der Rolandfäule abgehalten - jehr weientlich von Turnieren verichieden geweien.

Ich vermag dieser Ausgauung vom domnaligen städlichen Heerweien umstweringer beigutreten, als doch der Wassenerfolg d. J. 1297 die militärische Gleichwertigkeit des Bürneradels von neuem ergeben hatte. Zu solchem Erfolae war neben guter Führung und Bewassung doch auch sorgfältige Ausbildung der schweren Reitergeschwader sowie des Frispolluss erforderäch urch häusige Neits und Fechsübungen – Turniere

Die niedere Ariftokratie als Träger des mitelatterlichen Rittertums sowohl auf dem Ande als auch in den Städten ist dech vom fehder und wäffenfähigen Stande der germanschen

<sup>1) 5. 206</sup> u. f. 209, 216, 730 u. f. 740.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 5, 21, 26, 33, 38, 50, 68, 73, 75, 80, 81, 88, 119, 124, 142.

<sup>&</sup>quot;) Ban den Freien der Urzeit sind die Borrechte des Geschlechtsadels herzuleiten: Wappensäbigheit, Gerichtsbarkeit, Turniergenossenschaft, Ausnahme in Kitterorden und Stifter, Lebensfähightelt.



Freien (gentry) herzuleiten, welchem auch die an Grundbesig gehettete Rechtsfähigkeit zukann. Die Edeln, Athalinge (nobility) die späteren Opnussen gehörten der hohen Arsischaar an.

Nach anderen Berichten (Geschichtsblätter Bd. 3 S. 150 — Danneil) hatte der Erzbischof wegen vorgekommener Todesfälle beim Ritterturnier 1175 den Bann darens geset. Doch wurde 1387 von erzbischössischer Seite wieder ein Turnier abgehalten — Tornier zu Borch, Ferner wird berichtet (Bd. 17 S. 3441), daß das Patriziat der Städte mit dem niederen Idel — die rittermäsische Zandossen — rvoolssische

Bu dem um 1297 von den Magdeburgern abgehaltenen Ritterspiele (Patrigiat S. 234 Frhr. Roth v. Schreckenstein) hatte Bruno von Schoenebedt, ein kecker Kriegsmann und namhafter Minnelanger den Auftrag, die Ratsberrn und Kaufleute von Goslar, Hildesheim, Braunidweig, Quedlinburg und andere Nachbarn auf Pfingften nach Magdeburg einzuladen. Magdeburger hatten kurg vorher auf's Ritterlichste gegen den Marbgrafen gekämpft und maren siegesfreudig. Die von Boslar erichienen in voller Ruftung, die von Braunschweig in grünem Bewande. Bor der Stadt empfingen zwei Magdeburger Konftaffler die Gafte und brachen mit ihnen eine Lange, da sie nicht ohne Abentener ausziehen wollten. Auf der Marich einer Elbinsel dem Dome gegenüber war der Braal gubereitet - Einsluß der romantischen Poefie.

Aus den Waffenübungen, den Turnieren, bei denen zu Pferd mit icharfen oder auch fog. Turnierlangen gerannt wurde, sowie aus den Ritterspielen gingen überall im Mittelalter ebenfalls ritterliche Waffenübungen gu Guß bervor. Neben der handhabung von Lange, Streitart, Spieg und Schwert, für welche an vielen Orten besondere Fechtschulen errichtet waren - Fechtfport wurde von der ahademischen Jugend der Altbürgerichaften auf die Bochichulen übertragen gelangten die Schiehübungen zu befonderem Unsehen und führten allgemein gn Schützen-Buerft wurde ausschließlich mit gefellichaften. Urmbrüften nach dem Bilde eines Bogels geschoffen. der an einem bagu aufgestellten Baume befestigt war.

Bogen und Armbrust wurden schließlich durch die Handseuerwassen ersett; auch bei den Schützensesten.

Jeder Schütze, welcher in Burg nach der Scheibe schießen wollte, hatte sich bei dem vom Rat bestellten Schützenmeister – ein Ratsherr, dem die Schützen unterstanden – einschreiben zu lassen.

Das Heergerät späterer Zeiten wird in den folgenden Urkunden genannt.

Mach der Willkür von 1474 (Magd. Gesch. Bl. 17. 246 u. 247):

Es sall auch ein iglich Burger vinnser Stad Burg sinnen Harnisch unde wehren haben nach sinnem vermoge vinnde vissattzunge des Rats.

Wer an den Rath gekorn wirdet, der sal von dem Tage an so die koer verkundiget wirdet In den nehsten der wochen sich ein Pserd schieden vande haben das under vier magdeburgscher nardie werth nicht sie onnde sal das halden die wiele er am Rate ist.

Beisheit der Schöppen über Bererbung des heergerats und der Berade in der Stadt Burg von 1529 (Magdeb. Beid, Bl. 17, 70) gibt Zeugnis, wie die Stadt, welche mitten gwischen den Gebieten des märkischen und sächsischen Rechtes lag, vielfach den beiderseitigen Rechtsgebrauchen unterworfen mar. Bahrend im allgemeinen das fachfische Recht vorwaltete, mar in der Stadt und wahrscheinlich auch auf einzelnen Feldmarken das Erbrecht markifch. Wahrend dem markifchen Rechte die Inftutute des Heergerats und ber Gerade fremd maren, bestanden fie in Burg als Ausfluß fachfischer Rechtssitte. Man verftand unter Beergerat und Berade den Inbegriff gewiffer beweglicher Sachen, welche bezüglich bes ersteren aus dem Nachlag eines Mannes mit Rücklicht auf beffen Berpflichtung gur Beeresfolge, ansichlieftlich den männlichen Bermandten des Berftorbenen (den Schwertmagen), und bezüglich der letteren aus dem Nachlaft einer Frau mit Rücksicht auf Stellung der Frauen gum Saufe ausschließlich den Töchtern oder den weiblichen Bermandten des Berftorbenen vererbt merden mufite. Zum Seergerat gehörte: des Mannes Schwert, das beste Pferd, gesattelt und gegaumt, der beste harnisch, die täglichen Rleidungsstücke nebit Mantel; jum Berade: der größte und mertvollste Teil der fahrenden Sabe, darunter die gesamten Schmuck und Beichmeidesachen



Rad Statut des Erzbisches Ernst von 1509 gehörte zum Gerade in der Stadt Kurg gleichwie in Magdeburg: das beste Paar Kleider, Silber, Geschmeide n. a.

()

Aus den angesessen, schöffenbar freien sowie lehnssähigen Geschlechtern bildete sich auch in den märkischen Städten das Patriziat, welches ost am Großhandel teil nahm.

Ans den ehemaligen Grundbesitzern wurde der Rat erwählt, dessen Ann ja eher eine Last als ein materieller Borteil war; aus ihnen das Kollegium der Schöffen.

Aur Aufnahme in die Gilden der Großkaufleute, welche Aleinhänder und Handwerker, ebenso wie in den anderen dentschen Städten ausschlossen, mußte etwaigem früheren Gewerbe erst völlig entsagt werden; obgleich in diesen össtlichen, durch Kolonissenung entstandenen Städten die Handwerter wohl meist keine hörigen Leute waren.

So multe die in Stendaler Urhunden von alters her genannte, im Ludmadhergewerde wohlhabend gewordene Familie von Portih i. J. 1325 behnfs Eintrittes in die damalige Stendaler Kanfmannschaft ihr frühreres Handwerk abschwören.\*)

Und in Augsburg brauchten die durch Weberei zu gang bedeutendem Reichtum gelangten Augger lange Zeil, ehe sie in das Patriziat aufgenommen wurden.

Die schrosse Absalteinung von dem Gewerken, aus demen sich die michtige Andustrie, entwickelte, kann damit erhlärt werden, daß ursprünalich die Kandwerke von Körigen verrichtet wurden. Erst deren spätere Innungen errangen ungefähr seit dem 13. Jahrhundert das Bürgerrecht und damit später meist Anteil am Stadtregiment. Indessen naren die Kandwerker von jeher kriegsdienstplichtig.

Auch die Berjassungen der märkischen Städte, wesche gleich wie Magdeburg durch Ansliedelung gegen die Slaven entstanden waren, zeigen ausschließliches Borherrschen des gemanischen Elementes; insolge Einwanderung deutscher Eder,

\*) time Arnoldus de Portitz et juvenis sua officia abjuravenutt — Gefdifdle des Gefdifedis von Bismardt S. 78 fowie Gefdifdsblatter J. St. u. g. Mag deburg 12, S. 314. Bauern und Bürger unternehmende kriftige Bevölkerung.

Wie im übrigen Deutschland das Reinteraut wenigstens freie durch vier Alpnen von Gater und Mutter dewissen Abstandigen verlangte, so gallen auch für den märkischen Schuttheis – judex, practectus, schletus freie und echte Geburt sowie deutsche Albsunft als persönliche Gertondernisse

Somohl in der Mark als auch im Erzbistum bildete die übertragene Gauverfaffung gleichzeitig Rechtsgrundlage; einschlieftlich befestigte Grengorte wie Brandenburg (das chemalige wendische Brennabor), Burg und Magdeburg, Bei der füritlichen und kirchlichen Rolonilierung der Richteramt (Erbielinsgericht) gewöhnlich demjenigen übertragen, welcher für eine Gruppe von Landsleuten - meift Riedersachsen, Franken, Westfalen, Niederlander - Die Unfiedlung übernommen und deren Grund und Boden verteilt Das But oder Erblebusgericht des Schultheißen war von Abgaben an den Marligrafen oder den Bischof befreit. Diefer erbliche Richter botte nur den Rechtdienft guleiften. Er mar der Boritcher des Berichts. Bollsieher des Urteils in Rechtsfoden über die Mitalieder der Gemeinde oder fiber die Burgerichaft der Stadt. Bur Beleuchtung der Rechtsfragen, gum Minden (Schöpfen) des Urteiles find diefen belehnten Erbrichter, gleichwie dem Bogte, die Schöffen zugeordnet.

Für die peinlichen Sachen war der markarälliche oder bischöfliche Bogt (Advocatus) zuftändig, der mitunter Raftellan (von casc. dun) in den märklichen Städten oder Burgaraf – gleichfalls in Magdeburg – genannt wurde; weil eine Burg, also Stadt zu seinem mituarischen Kommande und Rechtsgebiete gebörte.

Aur aufänglichen Bürgerschaft gehören aber nur die grundbesitzenden, schössenden Kreien und – mit Vildung des eigentlichen Kitterstandes — ritterdürligen Geichlechter. Bon solchen germanischen Elementen ist die auch in den märkischen Städten mehr oder runder auftretende Aristokratie abzuleiten. Diese ernen Bürger sind die eines oder musers eines, dauersielts, welche so haufa in früheren Urhunden vorkommen. Diese deutschen Althunden vorkommen. Diese deutschen Althunden vorkommen.



kommen noch ritternäßige Framillen vom Landeebenso aus schöffenbar freien hervorgegangen –
insofern solche Schut ober sonit dauernden Aufenthalt in den Städten nahmen. Ganz besonders streng bielt die Stadt Burg daraus, infolge des vom Erzbischof zugestandenen Privilegs v. J. 1301, daß Ritter und Witwen, Geislitche und Knappen – sive miles, sive semina, sive elericus sive samulus – die in der Stadt wohnen wollten (ähnlich lautet sür Salzwedel die Berordnung des Markgrasen), das Kürgerrecht erwerben mußten. Wenn auch Abgaben, Wachen und sonstige Gemeindedienste damit verbunden waren, so umfaste solche Zussache (concivium) noch keinen Zutritt zum Rate.

Solange das mit dem Hande Jusammenhängende Kapital den Grundbessis noch nicht ergänzte oder ersette, konnte das Anschen der Patrizierfamilien nur auf städtlichen, wie überhaupt auf Grundbessis gestellt sein — gleichwie bei den Attlermößigen auf dem Lande.

Der erste Schritt, um aus einem Dorfe eine Stadt zu bilden, war die Erteilung des Markt. rechtes - an Orlen, wo das Bedürfnis und die Lage dazu aufforderte. hiernach wurde aber nur Kandelsbevorrechtung gegeben, noch keine selbstständige Stellung in juriftischer Begiehung. Doch gewöhnlich erfolgte dann bald auch die Erhebung gur Stodt. Mit Diefer ift jedesmal eine Erweiterung des Brund und Bodens verbunden, die gewöhnlich als Schenkung angeführt ift, aber mahricheinlich größtenteils durch Rauf der Personen, welche die Erweiterung übernahmen, erlangt wurde. Die Gründung einer folden Stadt wurde einem Manne aufgetragen, der dafür das Richters oder Schultheißenamt nebst einer bedeutenden Ungahl Sufen Aderlandes abgabenfrei erhielt. Bisweilen jedoch traten auch zwei oder mehrere Personen gulammen, um eine Stadt gu erbauen und dann natürlich auch gemeinschaftlich den Borteil davon gu haben. In folden Fällen murde jedoch ausbrücklich nur einer jum Schultheißen ernannt, während die anderen dafür Mitglieder des Rates wurden. Bei v. Raumer über die alteste Geschichte und Berfaffung der Kurmark Brandenburg S. 103 jowie bei Safchoppe und Stengel - Urkunden sammlung zur Beschichte des Ursprungs der Städte in Schlesien und der Oberlaufik S. 181 -

wird gefigt, daß der greffere Teil der Stadte bauer dem Adel angehört habe.

Die gegenteilige Ausicht von Wohlbrück wird von Zimmermann (Märkifche Stidteverfaffungen 1, S. 14-17) widerlegt. Außerden führt letterer aus, daß zu den Reiten der Ent ftehung der Städte der Bürgerstand kein besonderer Beburtsstand war; daß die Ramen der Manner. welche kurg vorher als Städtearunder angeführt find, durchaus auf ritterbürtigen Stand hinweisen; daß in der bekannten Stiftungsurhunde pon Stendal derieniae, dem die Gründung der Stadt übertragen ift, homo mens genannt wird; daß die Soriakeit der Ministerialen namentlich in ben markifchen Landern zu jener Beit ritterlichen Unsehens fo verschwunden war, daß ihre Fahiaheit über schöffenbar Freie zu richten, nicht in Aweifel gezogen werden könne: dak aukerdem auch in anderen deutschen Städten, wo diese Begenfähe icharfer auseinander gehalten wurden. wie g. B. in Frankfurt a. M., Gerichte aus Ministerialen und schöffenbar freien Leuten vorhommen; daß endlich der Bogt - ein Mini fteriale - an der Spike des Schöffengerichts steht und auch über Angelegenheiten Märkischer Städte ohne Wideripruch richtet.

Das Magdeburgische Recht ist das ursprüngliche Normalrecht der märkischen Städte. Die ursprünglichen Bewohner sind Ministerialen, Colonen, Hörse.

Die Geldslechter des Patriziates 3. B. des jeutgen in Stendal — Gründungsurkunde vom Jahre 921 — Dis in jene Zeit zurückzusützen ift nicht grundles.

Die patrizischen Franklien beschäftigten sich im 14. Jahrhundbert ost nicht mehr mit Ackerwirtschaft – ebenfalls nach Jimmermann S. 62 – sondern trieben Großhandel oder lebten von den Renten, die sie sich am Rathanse oder an den märkgräflichen Gesällen erkaust hatten. Sie ließen ihre Hufen von Pächtern bewirtschaften.

Erf. (d. i. Erfam, Ratsherr) Johann Sculten und sein Bruder Bartolomäus, Bürger zu Burg, kausen i. J. 1512 jährliche Rente aus den Stadtgefällen.

Bogt und Schultheiß konkurrierten in ihrer Amtstätigkeit, wodurch notwendig Irrungen ent siehen nußten; zumal der Bogt auch als Micher siber alle nicht zur eigentlichen Stadtgemeinde als Bürger gehörige (was arfangs viele worm) richtete. Der Bogt richtete über Ministeriale,



auch über Juben, wo diese nicht ausdrücklich unter dem Stadtrichter gestellt waren, und selbst über Slaven; wenn diese nicht in die Bürgergemeinschaft ausgenommen waren. Er ward deshalb auch vom Fürsten, weil zene vor sein Gericht gehörten, judex specialis genannt.

Das Streben der Städte ging dahin, die Antsgewalt des Bogtes als Richter über Bewohner der Stadt immer mehr einzuschräften, was ihnen auch in dem Grade gelaug, daß sie in späteren Zeiten die peinliche Gerichtsbarkeit an sich rissen, das die der Antschaften der Vollegen vollegen der Vollegen vollegen der Vollegen der Vollegen vollegen der Vollegen vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen vollegen der Vollegen vollegen der Vollegen vollegen vollegen der Vollegen vollegen der Vollegen vollegen vollegen vollegen der Vollegen vollegen vollegen der Vollegen v

Rechtsverwaltung und Polizeignflicht waren nach den Unsichten des Mittelalters untrennbar. Daher kann es nicht befremben, wenn wir den Boat, den Bertreter des Landesberrn als Oberausseher über öffentliche Sicherheit sehen. Sobald er aber von dem Schultheißen aus dem Berichte verdrängt wurde, ging auch die Polizeigufficht an diesem über. Schon i. J. 1278 seben wir ben Erbrichter von Salzwedel an der Spike des Rats stehen und die polizeilichen Maßregeln handhaben. Er läft jeden, der ohne Licht über die Strafe geht, sobald die Wachter anfangen Runde zu machen, arretieren und vor fich bringen. Er hält mit Bugiehung der Ratmanner auf ficheren und festen Bau, nimmt die Kontravenienten in Strafe und erhalt zwei Dritteile derfelben. Er hat gang befondere Mahregeln zu ergreifen. um Tenersgesahr zu verhüten. Dies zeigt binlänglich, daß der Bogt in städtischen Berwaltungsangelegenheiten seine Einwirkung verloren bat.

Dem Schultheißen ging es nicht besser als dem Bogt. Er kann sich nicht lange in den Städten seines Einstussers seinen Jahren. Denn schaden seines Einstussers sinden wir ihn noch in Gerichtst, nicht mehr in den Berwaltungsangelegenheiten erwähnt – indem das Kollegium der Rahmänner dies Annes verrichtung an sich ris. Ind von der Mitte des gen. Jahrhunderts treten sogar aus dem Kollegium selbst Borstände, Bürgermeister, die als Hünter dasselbe repräsentieren und so en ehemaligen Ebes ganz in Schatten stellen

And in Prenzlau hatte es sich trot der der früheren Treinnung der beiden Kollegien mit der Zeit so gestattet, das sietes ein Teil der Natmänner auch zugleich zur Schössenden gehörte – entweder weil man bei der Ratswahl nur in einem eingen Kreise weniger Familien sich bewegte, also eine abgeschlossen Geschlechterherischaft erzielte, oder um durch die gemeinlame Richtung in beiden Kollegien der Regierung um so mehr Einigkeit zu geben; was aber beides auf eine entschieden aristokratische Richtung binaussaufen multe.

Bliden wir nun noch einmal zurück, so sehen wir, daß die verwaltende Tätigkeit in den Städten wirprünglich von dem Landesherrn ausging, der in der Person seines Bogtes in der Stadt an der Spitz des Gerichtes stand, und als Ausseherrn ausgürt, der die öffentliche Sicherheit die Verwaltung ausübte.

Diese trug dennach ansangs einen monarchischen Charakter an sich. Bom Bogt ging diese Berwaltung auf den Lehrrichter (Schultheiß) und Schössen über. Auch diese verloren ihren ausschließlichen Einfluß an die populäreren Ratmänner.

Der Bogt war ursprünglich militärischer Vorsicher des gesanten Wehrbezirkes, während dem Schultheisen das städtliche Heer- und Wehrwesen unterstand.

Auf keinen Fall und zu keiner Zeit, selbst nicht in Stendal nach der Mitte des 14. Jahr-hunderts dei ausgesprochener Zunschhertschaft, hatte seder Bürger die Fähigheit in den Kat erwählt zu werden; sondern nur der, welcher sich, sei des durch effolgreiche Kewerbtätigkeit vor den andern hervortat, gesangte zu dieser Mürde.

Die Gemeinde bestand zuerst nur aus den Grundbessigen. Nach und nach treten aufangs nicht dazu gehörige in dieselbe ein. Lettere werden natürsich nicht in die vollen Bürgerrechte eintreten, sondern dieselben erst nach langfährigen Austrengungen gewinnen. Hierons leitet lich die Geichsechterherrichaft, die Aristokratie der Städte ob.

7

Im Auffat über das Patriziergeschlecht von Ronebitz zu Magdeburg (v. Mülverstädt Magd.



Gesch, Bl.) ist angegeben, daß die ratsfähigen Familien aus Großhändlern, Brauern und Landsgrundbesitzern bestanden.

Burg, welches gegen Magdeburg im Handel zurikablied, behielt im wesentlichen den Charakter als ackerbauende Stadt — mit Forsten, Feldmarken eine Quadratmeile — deren grundbesischen Albürgerschaft den Rat durch Selbstergänzung beseite.

Das Braurecht war Zubehör bestimmter arökerer Stadt-Grundslücke.

3. J. 1285 genehmigte der Erzbischof Erich unkundlich, daß die Brüder Otto und Kontrad von Borch das Eimerbier, welches sie in Burgi als Lehen bestigen, an mehrere von der Bürgerschaft frei zu mühlende Bürger mit der Maßgabe übertragen, daß beim Ableben eines biefer Lehnsträger deren Jahl durch die Bürgerschaft ergänzt werden soll. Zwei ähnliche Lehnbriese erstlieren von zwei Herren von Barby von 1481.

I. Jahre 1460 beleiht Sans von Borch der Raf der Stadt Burg mit dem Eimerbier:

Dussen Ersamen teyn Rafmanne, alze Claus heynrikes, hans motelitze mateus kopnicze, jurrikes parken, mateus guttermanne, hans friede, Claus berbome, Tile kalforde, Coppen brylenhans saligen yppe de Stadt Borgh.

Is gheschyn in Claus hinnkes husse tu Borgh in jegenwardicheyt veler fromer Inde, alse hans van Barbeys, hans viskerippe, hans kuns vnd thomas bergemans.

Riedel, Cod. dipl. Br. l. 11, S. 389, Soldye Belehnungen find als Verkäuse aufs aufalien.

In den Regesten der Hern von Borch — drei Balken im Schild; Name von Burg a. E. — wird vom Erbheren von Briesenshal! ermähnt, daß 1416 Hernann von Borch der Stadt Burg den kleinen Zoll verkaust, welchen er daselbst beseinen

liber das Recht des Bierbrauens entstanden zwischen der Stadt Burg und dem benachdenten Abel besonders im 16. Jahrhundert vielssaches Streitigkeiten und Jehden; weil der lehtere zum Rachteil der Stadt Bier brante, nicht nur zu seinem eigenen Bedarf, was ihm zugestanden wurde, sondern auch zum Berkauf auf seinen Dörfern – in den Dorskriigen. Dieles Recht nahm ausschließtich, ergengemer Ständelsellusse gemäß, die Stadt fer ich in Andrea Allese gemäß, die Stadt fer ich in Andrea. Die Beschwerden, welche hander an den Gestall of gerichtet wurden, genan nahmentlich gegan die Horten von Plothe, von Andreas auf Konstant und Wolf kage auf Derben, von Andreas auf Konstant und Wolf kage auf Derben, von Andreas auf Bergen zu Andrea, von Annreu zu Beigen zu Andrea, von Annreu zu Ertiffen auf Erdbow, von Linniu zu Ertiffen auf Grabow, von Loffen zu Wolfere dorf und andere

Erzbischef Albrecht vollzog zwar 15:33 einen Bergleich zwischen besten Teilen, auch erfolge 15:36 und 15:12 ein erzbischäftiches Berbot wer den Abel, serner Bier zum Berhaufe zu berührt. Doch scheinen weder dies Aerbot noch spätere Berbot wech spätere Berbot wech spätere Berbot wie bestehe wird sie seine Erspäte gehabt zu haben. Ein Beschied auf die letzteren sindet sich bei den Alkten nicht vom. )

Das Brauerprivilegium von 1576 – gleichfalls erzbischöfliche Felijehung auf Antrag des Bürger Rates – verbot die Errichtung weier Brauhäuser. Die Innung selbst blieb geschlossen.

Eine Urkunde über Krauer — Niagbeburg v. J. 1830 bestimmte (Magd. Gesch. M. 4, 115), daß Miemand zur Braueri zugräussen verzen sollte, er beweise dem seine ebesiche Gebrut und daß er von dentscher nicht wendig, ; -Ablumft sei, Abnüches bestimmte eine erzischerliche Testigung von 1831 jur Burg – erf Antroa des Kates.

Mit der Gesethgebung v. J. 1810 wurder die Privilegien der alten Branhäufer beseitigt.

In IIIm befanden jich die Michlen als R. ist leben in der Hamb von Oschlechtern; in Peck is burg u. a. Städten aleidywie in Moste burgifigen — die Branhanier, in Salle die Sachner.

# Riederrheinische Urhundenregesten.

Inveterit con 2

t, Berkauf vis Dickhofs zu Wa euch von Peter Keufts und Ronforten die Ehefeute Johann Mulken; 8 S. Wankum, 5, Jehr, 160 .

Aauportrag molocit Berkinger, Peter Scotts Janen (Johann) van Erenenbords Peter von Marlandt, der Frau von Kerol de (Konstad)

<sup>&</sup>quot;) weist die Herkunft seines Geschlechts von sichssischen Onnasten nach, wobei der frühere Archunat v. Mülverstedt öfters urkundlich widerlegt wird.

the Walter S. 110 n. f.



Bevenich, Done (Donata?) Michils!) und ihrer Schwester Mechteldt Michils und Idegen Konden und Käuser: Ehelente Jan u. Trinken (Katharina) Mussken betr. den Dickhouss (Dickhos) zu Wankum (Int Krickenbech, Kreis Geldern) mit 14 Morgen Land.

Der Berkauf sindet statt vor Gerardt Neckerh u. Syd (Suisbertus) Honneckens'), Schössen des Gerichts Wandsom (Wantum), sür die aus Ermangelung eines eigenen Siegel der Landichtsteissenderten (Getthart) vom Wevelickvoen') siegelt. Die Besichung grenzt an die Koppelwerde, an Trakten-Land und an die Strasse. Die Urkunde ist underzeichnet von A. Histor', Gerichtsbote.

Orig.-Urk. auf Perg.,  $(310\times151)$ , mit anhäng. Siegel d. Goddert van Wevelickoven.

II. Abertrag einer Rente von 18 Gulden von Cheleute Gerhard op der Dichhoven. Die Rente haftet auf dem Bongarghof; d. d. Wankum, 15. Mai 1623.

Bor den Schöffen zu Wankum im Untt Kriekenbeck Jam (Johann) öp den Will") und Hendrick (Heinrich) Bonth erwerben Gertigen (Gerhard) op der Dickhoven") u. Irmken (Irgard), Ehsteute, von Ehsteute Tonis (Unton) Peters und Gritgen (Wargarethe) von Bellickhaven")

- 1) 1712-1737: Wolfer Midels, Pfarter und Dechant zu Leuth (Genrichs: Leuth, S. 292, 298, 351.)
- 2) Henrich Honecken, Bürger zu Waderborn Zeitsche, f. vatert, Gesch. u. Allertumskunde, Bd. 35 H. S. 169.)
- 3) 1612 n. 1618: Godatt von Wevelinghoven, Landichultheiß der Gemeinden Lobbetich, Grefatch, Mankam n. Hinsbedt-Herongen (Henrichs: Lenth, S. 128.)
- 4) 1578–1640: Drahengut zu Wankum (vergl. Riederrhein, Geschuchtsfreund, Jg. 1884, Nr. 20, S. 152.)
- 5) 1611 u. 1619: Monn Suls, Landidreiber im Gericht Leuth (Heurichs: Leuth, S. 132.)
- 6) 1667: Johann Mill, Schöffe zu Solingen (Zeitschr. d. Berg, Gelch. Bereins, Bd. 7, S. 313).
- 7) 1763: Dydhoff, Bihar zu Banthum (Ricderrhein, Gefdidtisfrenud, Jg. 1884, Rr. 11, S. 86). 1773: Peter Didthoff, Beneficiat zu Wanthum, 1777: Suplan zu Wanthum, 1781 wurde er Pfarrer zu Sinsbedt (Ricderrhein, Gefdidtsfreund, Ju 1884, Rr. 11, S. 87, Rr. 13, S. 102 u. 103).
- Id.Jahrhdt.: von Bellindoven, Wefeler Schöffen aeschecht (Zeilschr. d. Berg. Geschießereins, Bd. 24, S. 64).

eine Rente von 18 Gulden zu 20 Stüber, deu Stüber zu 21 Heller gerechnet. Aum Unterefandlehen Chefente Peters 3 Malter Roggen, 2 Malter Gerste, welche Giertgen Belichkoven von ihrem Vater Jan bekommt und auf Bongarthol') hasten. Die Rente sit jährtich Mitte Mai zahlbar. Da die Schössen von Manthum kein eigenes Siegel sühren, siegelt jatt ihrer Jerrin Horst'). Schulthess des Amles Kriekenbeck. Die Urkunde sit ausgesertigt von A. Hüle, Gerichtsbote.

Orig.: Urk. auf Perg., (255 × 112 mm) mit anhängendem Siegel des Jerrin Horft.

M. übertrag des Drieskenskoet zu Friemersheim von Anna Chriftine Holderbergs und Anna Gertrud Breuers an Chelente Heinrich Erdens; d. d Mörs, 28. Nov. 171-4.

Johann Wiljelm von Zesst, 11) Landrentmeister und Landrichter des Fürstentum Mörs, Wilhelm v. Jüchen 12), Gerhard von Medelen 13), Scheffen

- 1533: Bongard Gut im Kirdspiel Leuth (Riederthein, Geldichtsfreund, Ig. 1884, Nr. 24, S. 186).
- 10) 1129: Hernymus Horft, Landichuthieft der Gerichte Leuth, Lobberich, Grefrath, Wandum und Hinsbeck-Hernymus, er farb 1636 (cyl. Riederthein, Geichichtsfraud, Iy. 1881, 26-4, S. 28; Spiritigs; Leuth; S. 128.
- Johann Wilhelm von Jelli wer 1702 Schöfe, Hoftat n. Bürgermeilter zu Weis, 1713 Lendsteutmeilter, 1714 Lehn-Jehrent und fiart 1722.
   Er heirartet 1887 Warrameilte Gesberts von Einfelmborg aus Rheimberg.
   En beir et den die den die den die heisberts von Einfelmborg aus Rheimberg.
   En bei er der ginder hervor: 1. Cornella (18th. 1888).
   Gottfried (acht. 1700).
   A. Wilhelm Weinrich (geb. 1830).
   Gottfried (acht. 1700).
   A. Wilhelm Weinrich (geb. 1834).
   John Gisselt (acht. 1805).
   Pasigar in Michigan, G. Cornelino (1904–1907).
   Paragerthe Ugmes (acht. 1908).
   Alle Stein (acht. 1700).
   A. William (1701–1740).
   D. Wottfried (arch. 1703).
   The Friedwicht (1704).
   Paragerthe (arch. 1705).
   The Friedwicht (1704).
   The Friedwicht (1704).
- 12) Withelm von Jüden (1633-1730) war 1678 Schöffe und 1600 1693, 1608, 1700, 1717, 1718, 1719 u. 1723 Ausgementer zu Mors. Er war der Sohn von Withelm v. J. (1624-1741 und Margarethe Grundliche) (1628-1677) und der Entlet v. Johann v. J. (1611-1616) und der Entlet ügelt. 1659. Wilhelm v. J. dereit 1616) und der 1618 Sophia Chaleth holderberg von Archelt. Sie datten 3 nicher 1. Margarethe Effabeth (geb. 1686), verh. mit Joh. Luboff Wiesenam Rifegerat und Richter des Beites Ausgemann Rifegerat der Margarethe (1638). P. (1600-1740) Regierungsent ein Marger Regierung un Rechelt.



des Stadt und Hamptgerichts Mörs bescheinigen den thertrag des Drieskenshoef zu Friemersbeim (Kreis Mörs) von Anna Christine Holdenbeim (Kreis Mörs) von Anna Christine Holdenbeim (Areis Mörs) von Anna Christine Holdenbeim zu Düsselbeid Breners, speodlimächsiat zu Düsselbeid Breners, devolution ihrer Minter Anna Gertride Breners) einerfeits, an Andries (Andreas) Jellissen, Beauftragter sür Eckeleute Hendrich (Heinrich) u. Liebelh Erdiens<sup>12</sup>) andererseits. Die Urkunde sit ansgefertigt vom Schrefar J. F. Marthyn<sup>16</sup>). Anhäugend 2 Siegel. Das Siegel der Schöffen vom Mörs mit aufgedrucktem Rücksiegel sit gut erhalten, das Siegel des Landrentmeisters nicht mehr erkenntlich.

Orig.-Urh. auf Perg. (398:483 mm),

verh. seit 1719 mit Anna Gertrud Margarethe Wever v. Kleve. 1529: Joh. v. J., Kirdmeister 311 Eckelony. (Annal. hist. Ver. Riederschein Vd. 5, 5, 13.) 1773: Karl v. J., Hostat der Mösser Regierung 311 Krefeld

13) Gethard von Medelen, Sahn von Norian v. M. (geft. 1690). Gethard v. M. war 17:0 Rentmeifter, Schöft und Interemiter zu Mörs, 1702 Kat von Rhemberg und fiarb 1715. Ansfeiner Che mit Johanna Jahoba Muntich entlpröß eine Tochter Albertine (geh. 1635).

- 14) 1937, 30.6, wm'de Johann Halderberg zu Mors ols Sahn v. Hetrich K. (gelt. zu Mors 1853) n. Sophia Audberg geboren; er wurde 1853 in Dursburg immatifinitert, findierte denm in Leyden und 1860 wieder in Arefeld und fierd der im Arefeld und der im Ar
- 15) 1653, 1654, 1662, 1669, 1673; Dietrich Erdiens, Schäffe, 1677; Bürgermeister zu Krefeld. 1682; Heinrich E., Postor zu Beienburg (Beyendung, Rieis Lemner, Innt. Mittringhausen). (Zeitschr. Berg. Gesch. Ber. Dd. 10, S. 32)
- 16) Jahann Ferd, Marton lebte von 1680-1729 und war Rat und Sehretar in Mors. Er mar der Sohn vom Stadtjehretär Ferdinand Martyn 311 Mors und Ratharina Bucop von Wejel und ber Enkel von Johann M., Rapiton 311 Mors. Seine Geschwister maien: 1 Johanna Chriftine, 2. Cornelia, verb n't Johann Weidmann, Schultheiß gu Rhemberg, 3 Annoldine Ratharina (früh geft.), 4. Arnoldine Ratharina (ebenfalls als Rind geft.), a. Apollina, verh. mit Sauptmann Johann Moers, 6. Theadora. Mus der Che Joh, Ferd. M. mit Albertina ! gingen 2 Kinder hervor: 1. Ferdinand Johann (1713 - 1768), 1730 in Duisburg immatrikuliert, 1752-68 Regierungsrat der Mörfer Regierung 3u Rrefeld, 2) Johanna Katharina (1714-81) | Diegel, Carl Friedrich

### Derzeichnis

der Ramen, welche in den

Beiträgen zur Geschichte der Samilie Thamerus

herausgeg, von grift Tonmente, Punt

und in der

Genealogie der Samilien Thamerus I n. II im Genealog, Handbuch bürgert, Samilien Band X

herausgeg, von Digut, Beinhard Roeirer vorhommen.

#### Bemerkung:

Bon jeder Familie ist nur der alteste Rome genannt.

Die Zahlen unter:

"General. Ro." und "Tafel" find aus d. Beitr. 3. Befch. d. Fram. Thamerus,

die Seitenangabe:

ans dem Handb, burg, Familien Band 40. Hall Thamerus, Pana

,

|                              | •        |     |       |
|------------------------------|----------|-----|-------|
|                              | General, | Nr. | Seite |
| Argen, Johann                | V.       | 6   | 546   |
| Becker, Johann Peter         | V11.     | 13  | 547   |
| Blechen, Cafpar              | V.       | 13  | 550   |
| Buno, Clara                  | IV.      | - ) | 749   |
| Berth, Pfarrer               | V111.    | 42  | 552   |
| Blanfche, Marie Agnes        | 7.1      | 1.1 | 514   |
| Breußer, Johann Tobias       | IX.      | -6  | 10,0  |
| Baumann, Anna Luife Laura    | XII.     | -1  |       |
| Böriche, Julius Frang        | XII.     |     |       |
| Blume, Carl Emil Friedrich   | Infel    | Rr. |       |
| Bet, Johann Adam             |          |     | 578   |
| Bradt, Maria Rath. Elifabeth |          |     | 581   |
| Braun, Anna Marie            |          |     | 781   |
| Carl, Christiane Marie Rath. | \ IŁ.    |     | 26/01 |
| Chemnik, Martha              | Υ.       | 15  | 70751 |
| Celius, Maria Suharma        |          |     |       |
| Conral, Anna Maria           |          |     | 573   |
| Christmann, Christiane       |          |     | 577   |
| Dahn, Jakob                  | V.       |     | 1)10  |
|                              |          |     |       |



|                                 | Generat. | nr.  | Seite |                                 | Generat. | We.  | C.elle      |
|---------------------------------|----------|------|-------|---------------------------------|----------|------|-------------|
| Dentgen, Catharina              | VI.      | 12   | 555   | Ibady, Johann Luther            | VH.      |      | 547         |
| Dürr, Anna Maria                | XI.      |      | 565   | Johann, Anna Margarethe         | VII.     | 6    | 548         |
| Damer, Arnold                   |          |      | 5.12  | Jaeneche, Karl Ferdinand        | IX.      | 29   | 569         |
| Damir, Gobil                    |          |      | 542   | Jung, Balentin                  |          |      | 585         |
| Damar, Johannes                 |          |      | 542   | 3.                              |          |      |             |
| Derheimer, Sophie Christiane    |          |      | 578   | Körber, Moam Friedrich          | VII.     | 15   | 555         |
| Dürk, Friedrich                 |          |      | 578   | Brenber, Charlotte Roima        | VIII.    | 21   | 557         |
| Didies, Philipp Seinrid         |          |      | 580   | Refter, Sophia Elifab. Chrift   | V1.      | 13   |             |
| Dewald, Magdalena               |          |      | 581   | Rrank, Rorl                     | XI.      | 25   |             |
| ,                               |          |      |       | Klinger, Ida                    |          | 11   | 562         |
| Clau, Anna Margaretha           | VII.     | 29   | 551   | Raemerer, Heinrid Ottomar       | X.       |      | 562         |
| Eichhorn, Poul                  | VII.     |      | 564   | Röbe, Christian                 | XI.      | 12   |             |
| Egidn, Christoph Bolf von       | Tafel    |      | XI.   |                                 | X.       | 3    |             |
| Engel, Jahobine Margarethe      |          |      | 577   | Arefiner, Ferdinand Robert      |          | 6    | 565         |
| Cagair Samerine annighten       |          |      | 011   | Kirfd), Elife                   | X.       | 5    | 566         |
| Flabb, Diederich                | V.       | 1    | 546   | Killinger, Sophia Friederike    | VIII.    | 68   | 570         |
| Freund, Johannes Diederich      | V.       | -    | 549   | Krebs, Barbara                  |          |      | 578         |
| Felich, Wilhelm Karl August     | XI.      |      | 567   | Rern, Friedrich                 |          |      | 582         |
| Flicker, Leopoldine             |          | 1.4  | 564   | Rolb, Barbara                   |          |      | 582         |
| Fleischer, Anna Elisabetha      |          |      | 577   |                                 |          |      |             |
| menajer, anna enjarenja         |          |      | 311   | Lügelberger, Johann Michael     | VII.     | Ģ    | 554         |
| Gromann, Cath. Chrift. Philipp. | VIII.    | 87   | 553   | Lange, Johann Friedr. Willy.    | IX.      | 21   | 562         |
| Brütter, Johannes               | VII.     | 42   |       | Logniger, Joh. Claud. Louis v.  | . XI.    | 1.1  | 566         |
| Goeg, Anna Maria                | VII.     | 37   | 559   | Liebner, Bemiettellharl. Dorot. | VIII.    | 67   | 568         |
| Brob, Colmar Ida Ellen          | X.       |      | 570   | Laval, Marie Chiabeth           |          |      | 578         |
| Botter, Magdalene Christiane    |          |      | 556   | Laubenstein, Regina             | *        |      | 581         |
| Bief, Anna Elifabeth            |          |      |       | Landfried, Charlotte            |          |      | 582         |
| Grennrich, Johann Philipp       |          |      | 576   |                                 |          |      |             |
| Beyer, Christine Elijabeth      |          |      | 581   | Mochler, Bottlieb Joh. Chrifto. | VII.     | 31   | 552         |
| weiger, entiffine enfaveri      |          |      | 582   | Mahn, Johann Samuel             | VII.     | 44   |             |
| Hardl, Berndt d. jüng.          | , v      | 10   | - 10  | Müller, Heinrich                | VII.     | 15   |             |
|                                 | V.       |      | 549   | Michaelis, Johann Erhard        | VIII.    | 31   |             |
| Handi, Johann Martin            | VI.      | 17   | 553   | Mylins, Johann Caspar           | VIII.    | 23   | 1 - 1 - 1 - |
| Heinridy, Johann                | VIII.    | 18   | 555   | Mahler, Friedr. Gottfr. Bolhm.  |          | 10   |             |
| Hart, Ernit Friedrich           |          |      | 561   | Mat, Friederike Aug. Doroth.    |          | 17   |             |
| Heymann, Friederike Anguste     | IX.      | 22   | 563   | Mener, Postsekretär             | 1X.      | 43   |             |
| Hafftmann, Amalie Aug. Will).   | IX.      |      | 563   | Mühlbady, Anna Marie            |          |      | 579         |
| Hammer, Robert Georg            | XI.      |      | 564   | Meerheimb, Noalb, Ludw Loth, v. | Infel    | nr.  |             |
| Subenthal, Leopold Friedrich    |          | 11   | 56-t  |                                 | ~ (1)(1) | 246. | 1 1.        |
| Heerdegen, Emil                 | XI.      |      | 564   | 931655 - 05212                  | Χ.       |      | 5.3.1       |
| Hültner, Gottlob Friedrich      |          |      | 571   | Ritifche, Emilie                |          | 5    |             |
| Holder, Juliane Sophia          | V1.      | 18   |       | Nagler, Pastor                  | VIII.    | 51   |             |
| Heler, Beorg                    |          |      | 578   | Nikolai, Margaretha             | 111.     | 1    | 545         |
| Subjet, Umalie                  |          |      | 579   |                                 | 1,111    | 4.0  |             |
| Heinth, Anna Catharina          |          |      | 579   | Oberländer, Johann Ludwig       |          | 43   |             |
| Herrgen, Andreas                |          |      | 581   | Otto, Johann Christian          | VII.     | 45   |             |
| Heng, Friedrich                 |          |      | 582   | Opits, Elii. Joi.               | VIII.    | 32   |             |
| Haffimann, Mathaeus             | Tafel    | 91r. |       | Delme, Erwin                    | Χ.       | 10   |             |
| Hafftmann, Johann Bottlieb      | "        | 11   | IX,   | Obmann, Jakob                   |          |      | 552         |



|                                | Generat. | nr. Seite |                              | General .c. | ≟ei¹( |
|--------------------------------|----------|-----------|------------------------------|-------------|-------|
| Poelmann, Degenhardt           | ,V.      | 12 549    | Sanden, Dorothea van         | VII. 16     | 553   |
| Plagberg, Gertraud             | VI.      | 7 547     | Sdymidt, Christiana Sophia   | VII. 16     | 556   |
| Plödiner, Johann Samuel        | VII.     | 18 555    | Schüffner, Abam Martin       | VIII. 17    | 555   |
| Pinder, Joh. Christiana Reneta | VIII.    | 64   561  | Streubel, Elijabeth          | VIII. 19    | 555   |
| Pawels, Marie                  |          | 562       | Senge, Anna Sophia Elifabeth | VII. 17     | 550   |
| Plager, Friedrich Bernhard     | XI.      | 1 563     | Stuß, Gottlieb Friederich    | VII. 17     | 57.6  |
| Paschle, Gustav Mority         | Χ.       | 2 564     | Stavenow, Anna Katharina     | VII. 39     | 559   |
| Pollgießer, Urfala             | V.       | 13 549    | Strung, Carl Christian       | IX. 122     | 562   |
| Pietfd, Marie Helene           | Χ.       | 4 566     | Scheele, Johannes Heinrich   | N. 13       | 562   |
| Partid, Laura Pauline          | EX.      | 32 569    | Stödthardt, Pauline          | XI. 21      | 505   |
| Priebich, Albertine Anna Magd. | Χ.       | 22 570    | Scheid, David                |             | 57.   |
| Paul, Katharine                |          | 577       | Schäfer, Johann              |             | 576   |
|                                |          |           |                              |             |       |
| Reinhardt, Johann Bottlieb     | VIII.    | 34 551    | Trappen, Clara auf der       |             | 548   |
| Rühling, Gastwirt              | VIII.    | 35 551    | Tenhel, Johanna Jojina       | VI. 11      | 551   |
| Rottenbach, Marg. Barbara      | VIII.    | 16   554  | Taufendfreund, CarlDitoBerm. | XI. 6       | 566   |
| Rogner, Joh. Chrift. Jeremias  | V11.     | 19 555    | Torbus, Anna Margarethe      |             | 579   |
| Reißig, Julie Emilie Eugenie   | XI.      | 20 565    |                              |             |       |
| Romana, Ruth                   | XII.     | 13 564    | Mirich, Elijabeth Margarethe |             | 574   |
| Ringel, Johann Mag             | XI.      | 22 565    |                              |             |       |
| Rentsid, Carl Paul             | XII.     | 30 566    | Willens, Marie Elijabeth     | \ III. 11   | 548   |
| Rühlemann, Gustav Abolf        | XI.      | 18.567    | Weinrich, Johann Casimir     | VI. 16      | 559   |
| Rofe, Robert Olto              | X.       | 23   571  | Weddigen, Eduard Bearg       | X. 9        | 562   |
| Rühlemann, Carl Adolf Renno    | Tafel    | Mr. IX.   | Wölfel, Wilhelm Friedrich    | X. 1        | 560   |
| Rudolf, Katharina Elifa        |          | 579       | Wimmer, Ernst Emil           | XL 15       | 567   |
|                                |          |           | Wiedel, Mag Ulrid            | X. 20       | 569   |
| Schwefelkus, Peter             | .IV      | 4 545     | Wild, Auguste Friederike     | VIII. 68    | 571   |
| Spiger, Theodor                | VIII.    | 11 548    | Wolf, Johann Balthasar       | VII. 53     | 572   |
| Saalmann, Jakob                | V.       | 13 549    |                              |             |       |
| Seher, Adelheid                | V.       | 8 / 550   | Zang, Sophie Clifabeth       |             | 551   |
| Saal, Christiana Ulrika        | VH.      | 32 ; 552  | Zadymann, Ernft Paul Otto    | XII. ,15    |       |
| Schreiber, Wwe.                | VIII.    | 87 553    | Bink, Joh. Chrift. Henriette | VIII. 67    | 568   |



Der Dichter Paul Gense u. sein Wappen. mitget, von 28. Bergmann, Schriftfeller in Wien.

Als Paul Hense wird der Dichter, den man vor nicht allzusanger Zeit in München zu Grabe trug, im Gedächtnis der Nachwelt sortleben.

Aber "Paul Nitter von Hense" hieß er, als Staatsbürger, in den letzten vier Jahren seines Daseins, so ist er in den Traneranzeigen der Seinigen genannt worden und so wird se n Name auch auf dem Leichensteine verzeichnet stehen. 2m 7. März 1910, acht Ioae vor Paul Kenses achtziasiem Geburtstave, unterschrieb der damalige Pringrader Verappolide die Kabinettsordre, die dem Meister der Neueus das Großtomturkrenz des kalt Berdienitordens der bantischen Krone versich, und da mit desken Orden stattlengemöß der perfolische, olso nat auf die Gattin, nicht auf die Nachkommen über gehende Abels und Kitterstand verbunden ist,



lo erfolate am 23, Juni 1910 die Cintragung | Jur Kunitbeilage: Erlibris Biichoff. des Dr. Paul Ritter v. Senfe in die banrifdie Moelsmatrikel. Und awar mit einem Bappen. daß deshalb interessant ift, weil der Dichter es felber entwarf und fich durch den hinweis, daß es in heralbifder Sinficht nicht einwandfrei fei, nicht beirren ließ. Offenbar wollte er in dem Wappen den Kern feines Wefens, feine Eigenart, mie fie ihm felbit erichien zum Musdruch bringen. Im blauen Schilde zeigt das Bappen die goldenen aneinander gelehnten Masken der Komödie und Tragodie, bestäligend, daß Paul Benfe fein bramatifches Schaffen höher bewertete, als feine novellistische Kunft. Über den Masken ichwebt eine filberne Lerche, die Poesie verkörpernd, Der mit der fünfgactigen Krone outmärts. geschmückte Kelm trägt als Kelmschmuck an grunem blättrigem Stiel eine vollerblühte Rofe. des Dichters Lieblingsblume, zugleich aber bas Symbol der Schönheit, und blaugoldene Selmbedien umgeben den Schild.

So wollte Paul Ritter von Senfe fein Edelmannswappen haben, das nun mit feinem Tode untergegangen ift.

## Beraldifches Kuriofitäten : Kabinett.

Der Einsendung des herrn 2B. Bielhaber verdanken wir die hier abgebildete Sausmarke des Johann Chriftoph Ringel, nach einer Urkunde d. d. Mülbracht (Bergogtum Jülich) 22. September 1774 gu Bracht Bürgermeifter:



Innerhalb eines Ringes zwei auf einem Ringe figende, zugewendete, von einer fünfblätterigen Krone überhöhte Bogel; beiderfeits von diesen die Buchstaben I C und R G. 2. Rh.

Urzeichnung von Robo von Saken,

Borausgeschicht fei glich, daß das Thattenblatt keineswegs von geneglogiichem Stanbourlit betrochtet merden baif, mo. Auswahl und jafanmenitellung der 4 Wappen anbetrifft, es mithin heine Stamme oder Abnentafel fein foll. Es find bier, auf Bunich des Auftraggebeis 3 Wappen nur der weillichen Borfahren gemahlt morben, d. h. außer dem Wappen Boriffen, der Mutter des Erlibris: Ir haber., deren Mutter geb. Saan (Brogmutter mutterlicherfeits) u. Die Großmutter väterlicherfeits geb. Claus. -

Rad den Regeln ("beralbifder Söflichkeit", find je 2 Mappen gegen einandergeneigt (.. feben fich antin). Bei Chemappen (Bappen des Mannes und winer Siebmader'ide Wappenbuch) wurden nach guter alter beralbiider Regel gegeneinandergeneigt, durften iich nicht "den Rüchen guwenden". Somit ift das gweite Wappen (je obere und untere Reihe) im "Spiege. ilde" wiedergegeben, Rechts- und Linksstellung des Belmes. Wappenbildes etc. alio entaggenacle ut der gewöhnlichen, richtigen Bappenftellung gu verfteber Dis Bappen Bijdoff (wie auch das Bappen Joriffen) befinden fich im verdienstvollen Werk "Machene Bappenbuch von Macco". - Ob Erlibris: Inhaber bes Bufammenhanges feines Gefchlechts mit dem diefes Sufeifenmappen führenden Bichoff' gemiß ift. hann bezugliche Unfrage bieber unbeantwortet blieb. -Rechts aben (oom Beichauer aus) wird das Erlibris von einem Schildchen des "kleinen" Bappens . . Rheinlande (filberner Schrägfluft in Grin) flankiels

Beim erften Bappen Bijchoff ift, ie i'bi di feit mer aber richtig, als Belm ein fogenannter Schalle. a ober Salade verwendet morden (Rinnitud in eifen. haube detrenut; beim Rampf muste die Unen leibe beruntergezogen, das fonft treie Befint mu. e fo verdecht u. fur die Angen blieben dant nur die gwei Sehichlitte). Derartige Schallern Beine bei Bropen findet man neben Darftellungen mittelalterlicher Beraldiker, 3. B. auch beim Mappen v. Crail-bern im "Münchener Ralender" (gezeichnet vom behannten beraldifden Meifter Profesior D. Bupp.) Die biet anderen Selme find Stechhelme in veridnedenen To, men u. Stellungen. Die 4 Mappenichilde ind gleid inlig reingotifch (fpatgotifch), fogenannte Benntart ben. einzig richtig zum Stech und Schallernhelm pabend. Die Schilde haben entweder einen Guidputt (Sd.:3 1 u. 4) (Speerrube) jum Ginlegen der gum Stoft gesenfrten Stechlange beim Turnier ober einen Schnabel (Schild 2 u. 3), der über die Lange gelegt wurde Damit Der am linken Urm befehigte Schild einen Rubepunkt batte, der Schild fomit unbeweglich per ber Bruft log. Die vieredtige Zartide beim eiften Wappen (Bifchofft ift befonders goti'd ichen |wie auch Schnabelicbild 3), es war der übligfte und o.



gemeinte Schild fürs Meltech; dieser Schild ist schlissel. förmig facts nach innen gebogen, damit der Stoij der Lange gitt aufgefangen wurde, nicht über die Annete abgitt fölese Schildspermen, die Profession Spup im "Munchener Attalender" mehrfach her innen Wappenseichmungen verwendete, 3. 28. beim Mappen von Catischem ist nus nach vielfach in Mussen eine Aufgene von Catischem ist nus nach vielfach in Mussen eine Aufgene erhalten.

Nach Mittellung Herri Bichhoff's teichen die obigen 3 Familien die ins XVI, Jahrhundert zurücht, die Familien Bichoff die ins XIV. Jahrhundert, sind aber einige "Licken" vorhanten. – Blassniert find die Bappen wie folgt: Bi hoff (tammen aus dem Kreise Nachen): In blane i Schild ein goldenes Sufeisert, Helmier ein golden: Brichoffslad, der hier in die goldblauen Helmoetten. Leigeht, Le Laus (flammen aus La can Pfaly. In goldenen Schaft om i franchen Treibera om istrember schrafter, filber gefan der Stete, Nedmager om Stete franchen en spier om in schieft, dem de schieft eine schieft om in schieft eine schieft om de schieft om in schieft om in schieft om de schieft om in Schieft om an gelandte mete schieft oblieften ynder der schieft om in schieft om an gelandte mete schieft oblieften ynder der schieft oblieften ynder dammen om schol einer schieften in schieften der schieften der schieften der schieften schieften der schieft



Anfragen bis 10 Zeilen einjvallig werden ju Abonnenten kohenlos aufgenommen, jede weitere Zeile wird mit 20 PJg. berechnet. – Auf Aldyabonnenten kohet jede Zeile 40 PJg. – Ohne Andwerte kömmen Anfragen keine direkte Kenatuwatung jiboen. Bietlich gemünliche Aluskürite der Kedaktion werden vir 1–3 Wk. berechnet. Interessenten werden erfucht, denseinigen Herren, die Anskumst erteilt haben, Emvlangssbefallen versten erfucht, denseinigen herren, die Anskumst erteilt haben, Emvlangssbefallen versten erforder versten der Versten versten der Versten der Versten versten der Versten der Versten versten der Versten versten der Versten verste

#### Anfragen.

31. Nadrichten über die Familie Schuckmann (Schuckman, Schockman, Schockman, Schuckman, Schuckman, Schuckman, Schuckman,

> v. Schuckmann, Liegnig, Rörnerftrage 5.

32. 66bt es eine achrudte Stammblae des Geldheids, Streingelt 3. Joadim Friedrich Spreitgel, P. 30 Boldehow u. Pintai bei Bullan, Z. Soldehom 1700–10, 3. mit Christiana Soubie Mediust, der Todier feines Mittsvorgangiers, z. Spanielkom 1788 S. 10. Sein Bild bangt in der Kirche 30 B. Ur ging 1785 and Bieselau

Alle zwedidient. Nachrichten erbittet

Rarl &. S. Schulhe Tegel



Landesökonomierat F. L. Spaeth, der Bestiger der weltbekannten Spaethschen Baumschulen in dem hiernach benannten Treptower Ortsteil Baumschulenweg, ist an den Folgen einer Influenza im Alter von 74 Jahren gestorben. Mit ihm ist einer der sihrenden Männer Deutschands und Europas auf dem Gebiet des Gartenlands und Europas auf dem Gebiet des Gartenbaues aus dem Leben geschieden. Franz Ludwig Spaeth entstammte einer alten Berliner Gärtnersfamilie, deren Geschiebte sins Jahr 1680 zurödwerfolgen läßt und die seit 1720 die Baumzucht pseech In sieben Jahren können also die Spaethschen Baumschulen das Jubilänm

ibres 200jährigen Bestehens seiern. Der Bersterbene hat es verstanden, die Gärtnerei im Sinne seines Baters Ludwig Spaeth, des Utrustels des Begründers, sortzusühren und auszudauen. Im Jahre 1864 übernahm er die Leitung des Betriebes. Der Berstorbene war Mitbegründer und langjähriger Prässent des Deutschen Domologen. Bereius, 1. Vorsikender des Gesellschaft der Kartenstreunde Bersins und Ehrenmitglied zahlreider großer Gartenbau gesellschaften.

FL 68.082.







